

& Geon 1042 Laboral





<36624535120018

<36624535120018

Bayer Staatsbibliothek

Occ 1042

Oeconomia. Scripta varia oeconomiam domest. et concern. 524.

Cred dom n. 129.



Des Pater Labats, aus dem Orden der Prediger Monche,

# Vom Zucker,

beffen Bau, Zubereitung, und mancherlen Gattungen.

Nach der neuesten Parifer Ausgabe überfest, und mit verschiedenen Bufagen und einem Register versehen,

nod

Georg Friederich Casimir Schad.

Mit vielen Rupferstichen.



Murnberg,

ben Gabriel Nicolaus Anfpe, 1785.

## BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS



Ad res pulcherrimas ex tenebris ad lucem erutas alieno labore deducimur.

SENECA.



Wohlgebohrnen

Berrn, Berrn

Johann Paul von Cobres;

berühmten:

Wechsel-und Sandelsherrn,

in ber,

des Heil. Romischen Reichs freyen Stadt

Augsburg;

Meinem hochgeneigten Gonner.

## Wohlgebohrner Herr! Hochgeneigter Gönner!

Micht allein das vortreffliche Naturaliencabinet, sondern auch insbesonbere, die noch weit herrlichere, ja so zu fagen vollständige Sammlung, aller, in und außer Deutschland gedruckten Bucher, welche das weitläuftige Feld der Naturge= schichte nach seinem ganzen Umfange zum Wegenstande haben: alles dieses, sage ich, beweißt ohne Widerspruch, daß Sie auf ber ruhmlichen Spur ihrer gelehrten Lands: leute, eines Aldrovandins, Gravens Marsiglt, Donati, Tozzetti, und anderer beruhmten Naturforscher des reigenden Italiens, mit schnellen Schritten einhertretten, ja solche vielleicht noch in manchen Studen zu übertreffen suchen.

Eben so groß sind die Verdienste welche sich Euer Wohlgebohrn um die Litteratur dieser oben erwähnten Wissenschaft
erwarben, und dadurch zeigten, daß Sie
diesen kostdaren und reichen Bücherschaß,
der mit den seltensten alten und neuen
Schriften in diesem Fache prangt, nicht,
gleich vielen begüterten Bibliotheckensammlern, bloß zur Schau, und als einen Theis des
nibri-

übrigen zum Lurus gehörigen Hausrathes, sich angeschafft haben, sondern auch in der That zu benußen wissen: da Sie im Jahre 1781. auf eigene Rosten, ein Verzeichnist davon, unter dem passenden Tittel: Deliciae Cobresianae, welcher Dero edeln Charakter vortrefflich ausdrückt, in zween groß Octavbanden ans Licht tretten

ließen.

Mit ber außerlichen geschmackvollen Pracht dieses eben erwähnten Verzeichnif ses, wodurch sich der einsichtsvolle Verfaffer, der die Gelehrsamkeit mit der Sandlung, auf eine so gluckliche Art zu verbin den weis, den größten Ruhm erworben hat, stimmt bessen innere Branchbarkeit vollkommen überein. Es ift namlich nicht allein sehr genau und sorgfaltig nach den Classen eingetheilt, sondern es sind auch fast ben jedem einzelnen Werke, zwar kurje, doch richtige Urtheile über den innern Berth, mit Unführung der übrigen gelehrten Monatheschriften, wo es angezeigt ju finden ist, bengesest, und wird daher immer ein unschäsbares Handbuch

buch für die Litteratur der Naturgeschichte

bleiben.

Alles dieses zusammen genommen, wird, glaube ich, meinen Entschluß hinlänglich rechtsertigen, Euer Wohlgebohrn gegenswärtige deutsche Uebersehung von des bezrühmten Pater Labats Abhandlung über den Zucker, dessen Bau, Zubereitung, und mancherlen Gattungen, gehorsamst zu widmen, und dadurch zugleich ein öffentzliches Zeugniß meiner ganz besondern Hochzachtung gegen Dieselben, an den Tag zu legen.

Ich schmeichle mir nicht ohne Grund, von Dero bekannten Gutigkeit deswegen Verzeihung zu erlangen, und habe die

Chre mich Zeitlebens zu nennen,

## Euer Wohlgebohrn

gehorsamer Diener; Georg Friederich Casimir Schad,

## Ben dem Verleger biefer Reisen find nachfolgende neue Bucher fertig worden:



Icones plantarum medicinalium: Abbitdung der Arguepfranter, des fünften hunderts zweites Funfsig, mit drepfachen Registern über sammtlisches fünf hundert, auf hollandisch Pappier gestruckt, und mit Farben erleuchtet, gr. 2. 4 Rthl.

biefelben, auf deutschen Pappier, unbemahlt:
1 Rihlr. 8 ggr.

Labats, Abhandlung bom Bucker, beffen Bau, 3w bereitung und mancherlen Gattungen, mit vielen Rupferstichen, 8. 1 Athlr.

Linne, des Ritters von, vollståndiges Pflanzenfpstem 12ter Theil, in welchem die Grafer beschrieben find, mit Rupf. gr. 8. 2 Rthlr.

Maders, Johann, Raupenkalender, oder Bers geichnis aller Monathe in welchen die Raupen nebft ihrem Futter ju finden find, gr. 8. 8 ggr.

Ono-

Onomatologia medico-practica, Encytlopabis sches Handbuch für ausübende Aerite, in alphas betischer Ordnung, 3r Band, gr. 8. 3 Athle.

Siebmachers, Johann, großen, vollständigen Wappenbuchs, 7tes Supplement, Fol. 2 Athl.

#### In Commission:

Benfrage jur popularen Rechtsgelehrfamteit, zten Bandes 3tes Stud, 8. 6ggr.

Geschichte ber Deutschen fur bie Jugend, stes Bandchen, 8.

Rosenmullere, Dr. J. G. Predigten über die Leis benegeschichte Tesu, ste Sammlung, gr. 8. 5 ggr.

Debft ben übrigen Stiebnerifden Berlagebuchern.





#### Vorbericht des Uebersetzer&

Qabats Nachrichten, oder Abhandlung vom Zucker, dessen Bau und Zubereitung, sollten zwar, wie ich in dem Vorberichte des vierten Bandes bereits angezeigt habe, erst nach Vollendung des ganzen Werks, als ein Supplement ans Licht tretten, um die Folge des Tagbuchs seiner Neisen dadurch nicht zu unterbrechen: allein es hat dem Herrn Verleger anderst beliebt, und sie ersscheinen jeko, dagegen der fünste Band noch diesen Sommer vor Michaelis wird fertig werden.

Unser Verfasser hat alles was den Zuckerbau und dessen Fabricirung betrift, aus eigener Erfahrung, so genau und umständlich beschrieben, daß er in der That diese Materie vollkommen erschöpft zu haben scheint. Er hat aber auch fremde Nachrichten daben benutt, und insbesondere die vortressliche Geschichte des Zuckers, welche man dem erfahrnen

Digitized by Google

#### Worbericht bes Meberfegers.

nen und berühmten Ingenier Caplus zu dansten hat. Man findet daher in diesem Werste alles benfammen, was vorher in vielen Buchern nur zerstreut, ja nicht selten unsrichtig anzutreffen war, oder nur immer hiersbon konnte gestäft werden.

Indessen kann bieses Werk vorzüglich sweizelen Gattung von Leuten nicht genug empfohlen werden: nämlich ven Inhabern ber Zuckerräffinerien, deren viele in unsern beutschen Seestädten; noch weit inehr aber in Holland anzutreffen sind, und hiernächst ben Kauf und Händelsherren. Erstere konnen ganz zuverkäßig manche ihnen vorher unsbekannte Handsriffe daraus erfahren, und zu ihren großen Nusen anwenden.

Die Herren Kausseute hingegen, denen es ohnehin, wie Labat an verschiedenen Stellen seiner Abhandlung ganz richtig bemerkt, größtentheils an genugsumer Austlärung und Einsicht sehlt, da sie ihre Geschäfte Handwerks und Maschinenmäßig erlernen und treiben, können aus diesen Nachrichten ebenfalls großen Nüßen schöpfen. Sie werden nämlich die vielsältigen Betrügerenen der ersiern,

#### Worbericht des Uebersetzers.

stern, vollkommen daraus einsehen lernen, und also um desto bester gegen allen Schaden auf

ihrer hut senn konnen.

Es werden aber diese Nachrichten auch noch andern Personen nüglich senn, vorzügslich dem schönen Geschlechte, welches ja ohnehin die Süßigkeiten besonders liebt; desgleichen solchen Leuten, welche sich mit der Kochkunst und dem Backwerke beschäftigen. Uebers haupt aber, und in ganzen genommen, wird es gewiß niemand reuen, sich solche anzuschafsen und durchzulesen.

Ich, meines Theils, habe alle Mühe ans gewendet, diese Nachrichten, deren Ueberses tung wegen der vielen darinnen vorkommens den ganz besondern Kunstworter, nicht gestingen Schwierigkeiten unterworfen war, dem Lefer so angenehm und deutlich zu maschen, als es sich nur immerhin wollte thun lassen. Dieserwegen habe ich alles in Kapistel eingetheilet, da unser Versasser nur sehr wenige Abschnitte gemacht hat, welches für seden Leser nicht anderst als höchst unanges nehm und ermüdend sehn mußte.

Um

## Worbericht bes Uebersegers.

Um den Gebrauch Diefes nuglichen Bers tes auf alle Beife ju erleichtern, hat man auch für gut befunden, auffer dem boranges fetten Inhalte ber Kapitel, noch ein besonderes vollständiges Register aller hierinnen enthaltenen Merkwürdigkeiten benzufügen. Sben baher wird auch gegenwartige Uebers fehung dem Originale um ein merkliches vor-

zuziehen fenn.

Rod fann id ben biefer Gelegenheit nicht unberührt laffen, bag aus einem Jrr. thume, auf einigen ber erftern Bogen, der Wurm V. Band, ist gesetzt worden, welches man also wegzustreichen sich wird ges fallen laffen. Uebrigens hoffen wir benderfeits, id), und ber herr Berleger, unfern Endzweck, etwas jum Rugen des Lefers hiers durch bengutragen, vollkommen erreicht gu haben. Gefdrieben im Forfterischen Garten vor Nürnberg, den ersten Mars des Jahe res 1785.



Inhalt.



## Inhalt ver Kapitel.

|                                                | Seite |
|------------------------------------------------|-------|
| Erftes Rapitel. Gefdichte bes Buders über.     |       |
| haupt, und der verschiedenen Mennungen.        |       |
| von deffen ursprünglichen Vaterlande. Be-      |       |
| fimmung des Beitpuncts von Errichtung der      |       |
| Europäischen Buckerfabricken in Westindien.    | 1     |
| Zwentes Rapitel. Unterschied swifden ben       |       |
| Buder und gewohnlichen Schilfrohren, und       |       |
| wie erstere beschaffen fenn muffen. Befdrei.   | ٠,    |
| bung ber Buckerrofre.                          | 12    |
| Drittes Rapitel. Welches Erdreich fich an      |       |
| besten jum Baue ber Buderrohre fchickt,        |       |
| und wie es beschaffen fenn muß.                | 16    |
| Biertes Rapitel. Art die in neu umgeriffe,     |       |
| ne Felder gepflantten Rohre ju behandeln.      |       |
| Wie man das gand worinnen Buckerrohre          |       |
| follen gepflangt werden, jurichten und in      |       |
| vieredigte Plage abtheilen muß.                | 21    |
| Funftes Rapitel. Befte Uri die Buderrohe       |       |
| re einzusetzen und zu pflanzen. Unter wel-     |       |
| den Bedingungen die Dachbarn einander          |       |
| mit Buckerrohrpftangen aushelfen. Wel-         |       |
| ches die bequemfte Zeit ift folche ju pflangen |       |
| und abzuschneiben.                             | 2 \$  |
| Sechstes Kapitel. Wie alt die Buckerrohre      |       |
| feyn muffen bie fie tonnen abgefchnitten wer-  |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |       |

## Inhalt ber Kapitel.

| S                                             | eit |
|-----------------------------------------------|-----|
| ben, und in welcher Sahregeit, ober Bit.      |     |
| terung diefes an bequemften geschiehet.       | 3   |
| Siebentes Rapitel. Bon ber Borficht wel-      |     |
| de man anwenden muß, damit die Bueter.        | •   |
| rohre nicht von den Megern und Matten ver-    |     |
| Behrt werden. Urt die Ratten auf den In.      | ,   |
| feln zu fangen, und marum die Ragen hier.     | )   |
| su nicht tauglich find. Rothige Sorgfalt      | ٠,  |
| auch andere vierfüßige Thiere von den Bucker. |     |
| rohrfeldern abzuhalten, wie folches aus ver-  | 1   |
| fchiedenen angeführten Begebenheiten erhellt. | 4   |
| Uchtes Rapitel. Wenn man die Zuckerroh.       |     |
| re wieder frifch pflangen und dungen muß.     |     |
| 3n welcher Zeit die Buderrohre bluben. Be-    | -   |
| schreibung diefer Blute. Wie und ju mel.      |     |
| cher Zeit und Angahl man die Buckerrohre      |     |
| abschneiden und in Packete binden foll. Was   | 1   |
| der Commandeur hierben zu thun hat.           | 54  |
| Neuntes Kapitel. Von den Zuckermublen;        |     |
| ihren verschiedenen Gattungen; ihrer Baus     |     |
| art und Einrichtung.                          | 3   |
| Behirtes Rapitel. Art die Buckermuhlen gu     |     |
| verfeben. Bie viel Leute hierzu erfodert      |     |
| merben, und morinnen eines jeden Berrich.     |     |
| tung eigentlich bestehet. Was unter ben       |     |
| Bagacen verffanden mird, und wozu man         | _   |
| folche brauchen fann. Mancherlen traurige     |     |
| Bufalle welche fich in den Buckermuhlen ju    |     |
| eraugen vflegen. Grausame Todesart wo-        |     |

#### Inhalt der Kapitel.

| 41                                          | Zeite |
|---------------------------------------------|-------|
| mit die Englander ihre Regersclaven und Die |       |
| Caraiben; in den Buckermublen beftrafen.    |       |
| Borficht beren man fich in Unfehung ber     | :     |
| Dieger und Regerinnen welche in den Bucker- |       |
| muhlen arbeiten, ju bedienen hat.           | 90    |

Eilftes Rapitel. Ausserventlich harte Are beit in einer Zuckersiederen und Eintheilung der Zeit daselbst. Auf welche Art der Berefasser seine Reger ernährt hat. Wie man in einer Plantage die Zeit zur Arbeit einzustheilen pflegt. Große Reinlichkeit welche in den Mühlen ersodert wird, und wie solche müssen gefäubertwerden. Berbesserte Einsrichtung derselben durch den Berfasser. Bon ihrer Bewegung durch Pferde, oder Ochsen, und ihrem Geschirre.

3wölftes Rapitel. Mühlen beren man sich in Brasilien bedient. Bon den liegenden Mühlen, ihrem Rugen und Fehlern. Sons derbarer Rechtshandel zu Martinicke, über einen Esel und Serganten, beyde gleiches Ramens.

Drenzehntes Rapitel. Befdreibung ber Baffermuhlen, und ihrer Bauart.

Bierzehentes Rapitel. Bon Ginrichtung der Zudersiederenen überhaupt: insbesonder re aber, von ihren Defen und mancherlen Reffeln derselben.

Runf

)( )( 2

90

103

18

126

DA red by Go

Seite

Fünfzehentes Rapitel. Bon bem übrigen Gerathe einer Zuckersiederen: namlich Ruhle kesseln (rafrajchissoirs); Rabenschnabeln (becs de corbin); köffeln; Schaumlöffeln; Durchschlagkaften (caisses à paster); Seihe tüchern (blanchets); Laugensaffern; Pfriesmen (poinçons); und Zuckermessern (couteaux à sucre). Urt den Zucker zu probiren ober vollkommen ausgekocht ist, oder nicht. 162

Sechszehntes Rapitel. Bon den verschies benen Arten der Zuckersormen, und was hierben noch zu beobachten ift: desgleichen von den Lampen und ihrem Dele in den Zuschersiederenen. Beschaffenheit der Absieckeis sen (louchets) und übrigen Geräthschaften, die in einer Zuckersabrick ersodert werden: nicht weniger von den Schirmdachern der Defen.

Siebenzehentes Rapitel. Bon den man derlen Gattungen Zucker; ber Berschieden, heit des Zuckerrohrsaftes, und wie solcher überhaupt muß gereinigt und zubereitet wer, den. Unterricht für Nausteute, die vielen Betrügerenen welche in Ansehung des Zuckers und der hierzu benöthigten Geräthschaften begangen werden, zu erkennen, und sich das für zu hüten. Auerlen Beobachtungen über den Preis des Zuckers auf den Inseln zu Ende des vorigen Jahrhunderts, und den hieraus entstandenen großen Gewinn der Nassinierer.

#### Inhalt ber Kapitel.

Geite

Nachricht vom Ursprunge bes mit Thonerde gereinigten Zuckers (sucre terre), und der Fabricken worinnen weißer Zucker versertigt wird; wie auch von dem großen Handel der zu Ansang dieses Jahrhunderts auf den Americanischen der Krone Frankreich zuständigen Inseln damit getrieben wurde, und wie lang solcher gedauert hat.

122

Uchtzehntes Rapitel. Bon dem mit Thons erde gereinigten Buder (fucre terré), und was hierben zu beobachten ift. Borficht die man in Unsehung ber Seihtucher (blanchets) und Buckerformen ju beobachten bat. man biefe Formen anfüllt, ben Bucker barin. nen herumruhrt, folde endlich offnet, und Bon den Reinigungehaufern (purgeries), ihrer Bauart, und ihrem Ge. Urt den Buder aus ben Formen abjulogen (locher). Woraus man erfennt ob der Bucker fcon weiß wird, ober nicht, und wie man die Formen ordentlich im Meinigungehaufe hinftellt. Bon ben Bapfen ber Buckerformen (fontaines des formes), und wie man die Boben formirt. Bahres Mittel Die achte Rouanische Thonerde von der unåchten ju unterscheiden : wie folche muß jube. reitet, und über bie mit Buder angefüllten Formen gelegt werben, auch mas fonft noch baben ju beobachten ift. Beschreibung der Trocknungshutte (etuve), und weitere Bes )( )( 3

#### Inhalt ber Rapitel.

Grite

arbeitung biefes Buckers, bis er geftofen, burchgefiebt, und endlich fest in die Conneneingestampft wird. Erfindung deren sich der Berfasser bedient, seinem Bucker ein weißeres und schöneres Unsehen zu verschaffen.

224

Meunzehentes Rapitel. Bom durchgelaffe, nen Zucker (fucre passe), und seinem Urssprunge. Misbranche welche sich ben dessen Berfertigung eingeschlichen haben, und wie ihnen kann abgeholsen werden. Auf welche Urt die Engellander solchen zubereitet haben.

27

Zwanzigstes Rapitel. Bon bem Sprop und Schaumzucker. Zu welcher Zeit man ben Zuckerschaum und die Sprops abkochen muß. Berkausspreis der groben Sprops aus den Sisternen. Bom Zucker aus den groben Sprop der Formen, und großer Nußen welchen man von diesem Zucker hat. Bom Zucker der aus den seinen Sprops verfertigt wird, und wozu der Sprop von den Sprops kann gebraucht werden. Bon dem Schaumzucker, und welche Vorsicht man hierben anzuwenden hat. Geschichte eines Capitains und Rausmanns von Rantes.

276

Ein und zwanzigstes Kapitel. Bom Raffio natzucker. Anzahl der Ressel in den Zucker, raffinerien, Art den Zucker auf den Inseln zu raffiniren. Großer Unterschied zwischen den ausländischen und französischen Raffini.

rern,

#### Inhalt ber Rapitel.

Geite

rern, in Ansehung ihrer Brauchbarkeit, in Mittel beren sich der Berfasser bebient hat, seine Raffinirer fleißiger zu machen: nebst verschiedenen andern Bomertungen über die Gute, Schönheit, und übrige Eigenschaften der mancherlen Zuckergattungen.

3men und zwanzigstes Rapicel. Bom Abenigszucker, und deffen Zubereitung. Geheismes Runfistuck des Verfasser, dem Zucker einen Blumengeruch zu geben: nebst einigen andern Bemerkungen über diesen Zucker.

Dren und zwanzigstes Ravitel. Dom gestampften Jucker (lucre tappé) und der Artihn zu versertigen. Schlechte Beschaffenheit dieses Juckers, und woraus solcher zu erkennen ist.

Dier und zwanzigstes Rapitel. Bom Randyszucker, und wie man folden verfertigt. Ursprung und eigentliche Bedeutung des Wortes Cassonade, und was hierunter für ein Zucker verstanden wird.

Funf und zwanzigstes Kapitel. Ertrag einer Zuckerfabrick, und mas sonst noch daben zu beobachten ift. Art den Zucker zu wiegen, und das Gewicht und den Preis zu berechnen.

Aus welchen Holze die Zuckertonnen verseutigt werden, und wie solches in guten Stand zu erhalten ist. Von den Fastindern, welsche in einer Plantage nothig sind, und ihrer

## Inhalt der Kapitel.

| A.v.                                                                                   | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Arbeit, befonders was die Fagboden anlangt. Berichiebene Arten ber Liannen woraus man  | ( )   |
| Berichtene Arten der einnicht wort aus man                                             | Ĺ     |
| Die Fagreife macht. Rothige Borficht we-                                               |       |
| gen der Tonnen ju dem ungelauterten Bucter.                                            | 3.15  |
| Seihs und zwanzigstes Rapitel. Bon dem                                                 |       |
| Brandtemeine der aus den Buckerrohren ver-                                             | 4"    |
| fertigt wird, und deffen Bubereitung.                                                  | 332   |
| Sieben und zwanzigstes Rapitel. Berzeich.<br>nif der Anzahl von Regern welche in einer |       |
| Plantage gebraucht werden.                                                             | 339   |
| 21cht und zwanzigstes Rapitel. Bon den manderlen Berrichtungen diefer eben bemerf.     |       |
| ten Angahl von Regern.                                                                 | 340   |
| Meunund zwanzigstes Rapitel. Bondem                                                    | 1     |
| Alufwande welcher erfodert wird, hundert und                                           |       |
| wangig Reger, in Effen und andern Roth.                                                |       |
| mendigfeiten ju unterhalten, und mas fur                                               |       |
| Misbrauche baben vorgehen.                                                             | 366   |
|                                                                                        | •     |
| Drenfigstes Rapitel. Roftenberechnung ein                                              |       |
| ner mit hundert und swanzig Regern verfehe-                                            |       |
| nen Plantage. / Borschläge des Berfassers,                                             |       |
| Den Platz jur Unlegung einer Plantage ge-                                              |       |
| schickt einzutheilen, nebst verschiedenen ans                                          |       |
| bern, die Deconomie und Sandlung betref                                                | ,     |
| Comban Madulation and Chimagen                                                         |       |





## Pater Labats

aus bem Orden der Prebigermonche,

## Rachrichten vom Zucker,

dessen Bau, Zubereitung, und mancherlen Gattungen.

#### Erstes Ravitel.

Geschichte des Zuckers überhaupt, und der verschiedenen Meynungen von dessen ursprünglichen Vaterlande. Bestimmung des Zeitpuncts von Errichtung der Europäischen Zuckerfabricken in Westindien.

er Zucker, dessen in allen Welttheilen etne so große Menge verbraucht wird, ist
eigentlich der Saft eines Rohrs, oder Schilfs,
der, wenn er gereinigt, abgekocht, gebleicht,
und getrocknet ist, durch die ganze Welt ver:
führt wird, und sich so lang halt, als man
ihn für der Feuchtigkeit, oder dem Wasser, bes
wahrt, worinnen er zerschmelzt. Seiner ganz
außerordentlichen Süßigkeit wegen, konnte man
denselben nicht unrecht ein süßes Salz nennen.

. V. Band.

U

Dies

Der Berfasser der natürlichen Geschichte bes Cacao und Zuckers &), macht den Schrifts

ftellern

\*) Der Verfasser dieser Geschichte, welche 1720. ju Amsterdam ben heinrich Strick in groß 122. mit Rupfern zum Vorscheine gekommen ist, und den Tittel hat: Histoire naturelle du Cacao et du Sucre; nennt sich herr von Cailus, und war Generalingenieur aller französ. Inseln und des festen Landes in Amerika, wo er sich funsjehen Jahre lang aufhielt. Uebers.

Pellern über die Eigenschaften des Cacao den Vorwurf, das sie einander bloß ausgeschrieben haben, ohne zu untersuchen ob die Mennung welche sie annahmen, thren Senfall verdiente, oder nicht. Nichtsdestoweniger hat er selbst den nehmlichen Fehler begangen, wenn er in seiner Abhandlung von den Zuckerrohren, ihren Urssprung aus Ostindien herleitet, woben er sich auf Nauwolfs \*) und Hieronhnus Benzons Zeugnisse beruft. \*\*)

श ३

Leonbard Rauwolf, ein sehr geschickter und erfahrner Arzt, war zu Angspurg gebohren, und studiete auf den berühmtesten hohen Schulen Frankreichs und Italiens. Als er wieder nach Hause gekommen war, trat et 1573. seine Reise nach den Morgenlandern an, wovon er 1576. zurück kam, sich barauf der Religion wegen nach Linz wendete, und endelich 1606, zu Hatvan in Hungarn, als Feldmedicus starb.

Seine Reise ist 1582-83. in dier Theilen in 4to zu kauingen herausgekommen, wovon der vierte Theil, welcher sich nicht ben allen Exemplarien befindt, bloß eine Abbildung der Pflanzen enthält, worinnen ich aber keine Figur des Zuckerrohrs, so wenig als im Werfe selbst, etwas von ihrem Ursprunge, antressen konnte. Uebers.

(\*\*) Sieronymus Benzo, ein Manlanber, hat

Thomas Gage ein Engellander \*), bet im Jahre 1625. nach Renspanien gereißt ift, berichtet,

sich funfzehen Jahre lang, nämlich von 1541 bis 1556. in Amerika aufgehalten, und nach feiner Juruckfunft eine brasilianische Geschichte in seiner Muttersprache and Licht gestellt, welsche hernach sowohl inst lateinische, als inst deutsche ist übersett worden, und noch immer geschätzt, auch selten angetroffen wird. Uebers.

\*) Thomas Gage war kein Engelländer, wie

Labat hier vorgiebt, sondern ein Irrlander,

Rehde von Guadeloupe gelegen waren, unter mancherlen Gattungen von Früchten, auch Zuckerrohre gebracht hatten. Nun haben die Spanier ganz unläugbar niemals eines Daus mens breit kand auf den kleinen Inseln anges baut, welche deswegen Antillen heißen, weil man solche eher findt, als jene von Portoricco, Sant Domingo, Euba, und Jamaica, sonst die großen Inseln geneunt, wenn man von Europa, Asia, und Africa kommt.

Neun haben sie zwar alle kleine Inseln, als sie solche auf der zwenten Reise Christoph Co: tombs entdeckten, mit Schweinen besetzt, damit ihre Flotten, wenn sie um neuen Vorrath von 21 3 Lebens:

und trat in Spanien in den Dominicanerorden. Im Jahre 1625. ward er als Missiona. rius nebst andern nach Mexico geschickt, und durchreiste bennahe den größten Theil der Spanischen Besitzungen in Amerika, woraus er 1637. heimlich entstoh, nach Engelland gieng, und daselbst zur protestantischen Kirche sich wendete. Seine Beschreibung don Neusspanien, die er 1655. zu London Englisch herausgab, ist auch ins französische, und sehr schlecht ins deutsche übersetzt worden. Sie wird noch immer geschätzt, und macht sich jetzo ganz selten. Uebers.

Lebensmitteln einzunehmen fich ben biefen Infeln aufhalten wurden jederzeit frifches Bleifch bas felbft finden mochten : baß fie aber Buckerrobte bort follen gepfianzt haben, wird niemals jez mand ber einen gefiniben Berftand bat, in ben Ropf tommen; benn an einem Orte Buckerrobe re pflanzen, und zugleich Schweine bahin fee ben, ware eben fo viel, als mit einer Sand, wieder zerftoren was man mit ber andern gebaut hat, weil fein Thier ben Buckerrohren mehr Schaben gufügt, als bie Schweine.

Ueberdieses braucht es, wie man in der Folz ge diefer Abhandlung feben wird, eine giemliche Beit ben Boben umzureißen und zu reinigen, um Buckerrobre bineinzunflamen, folche zuwat: ten, und vom Unfrante zu faubern, fo lang bis fie ohne weitere Pflege wachsen. hieraus nun eben fann ber Schluß gemacht werben, bag von den Spaniern niemals bergleichen ift vorgenome men morben, da fie fich auf diefen Infeln nies mals langer verweilt haben, als nothig war ibre Schiffe mit frischen Baffer und Solz ju verfeben.

Roch mehr! aus was Ursach sollten wohl Die Spanier an folden Dertern Buckerrohre gez pflanzt haben, wo fie niemale die Absicht hat: ten, fich niederzulaffen, noch viel weniger aber Bollte man aber Buderfabricken anzulegen. allens

allenfalls sagen, es hatten solche die Indianer nach Abreise der Spanier gebaut: so wurde dieses eine sehr schlechte Kenntniß der angebohrenen Gemuthsart der Caraiben verrathen, welche um so mehr abgeneigt sind, nur die geringsste Muhe anzuwenden eine Pflanze zu bauen, die ihnen unbekannt ist, da sie sich kaum entzschließen mogen einige Stunden auf den Baufolcher Pflanzen zu wenden, deren sie doch nicht wohl entrathen können.

Roch ein deutlicheres Zeugniß, und welches unwidersprechlich beweißt, daß bie Bucker: robre in Amerika einhemisch find, ist jenes bes Frang Ximenes, in feiner zu Mexico gedruckten Abhandlung, von ben Eigenschaften und Kraften der Pflangen in Umerifa, wo er versichert. bie Buderrohre wuchsen in der Gegend des Gilber, ober be la Plata Stromes, von felbft, und ohne gebaut ju werden, und zwar fo ans febnitch, daß fie in Betracht ihrer Dicke und Sobe, Baumen abnlich maren. Aus den Rigen, welche zu gewisser Jahreszeit in die Schels fe des Robrs gemacht murben, joge die Gone nenhiße ben Bucker beraus, wie man aus ver-Schiedenen Baumen bas Gummi tropfen fieht, welche sich in den Jahrszeiten wo die Sonne weit heftiger sticht als sonften, davon entle: bigen.

A 4 Johann

Johann be Lern, ein Calvinistischer Pres biger, ber fich im Jahre 1556. gu bem Bes fehlsbaber Billegagnon ins Raftell Coligny verfügte, welches auf einer Infel des Jenner, ober Janeirostromes in Brafilien, unter bem bren und zwanzigsten und einen halben Grabe mit= tagiger Breite, mar angelegt worden, versichert, daß die Buckerrobre in der Gegend diefes Stroz mes, allenthalben in großer Menge gefunden wurden. Dun ift es eine gang ungezweifelte Wahrheit, baß fie von ben Portugiesen nicht konnten gepflangt worden fenn, weil fie fich das mals noch nicht in diefer Wegend niedergelaffen batten, und erft nach der Abreife ber Frangofen Dabin gekommen maren: es muß alfo nothwens Dig hieraus gefchloffen werben, daß fie von Mas tur, und ohne Wartung bort gewachsen find.

Der Franciscanermonch hennepin, und anz dere Reisende, welche uns Beschreibungen des Missispistromes geliesert haben, melden, daß in den niedern Gegenden, benm Ausstusse dieses Stromes, sehr schöne Zuckerrobre, und zwar in großer Menge von ihnen sind angetroffen worden. Johann de Lat ") berichtet im ersten Buche

<sup>\*)-</sup>Johann de Laet, ein Nieberkandischer Hiftoricus, war von Antwerpen gehürtig, und farb 1649, als Director der Westindianischen Com-

Buche feiner Geschichte von Amerita, die Zuscherrohre wuchsen von Ratur auf der Infel Sant Vincent, einer von den Antillen, unter dem drenzehenten Grade nordlicher Breite, welche von den Caraiben bewohnt wird.

Diesenigen Franzosen, welche sich zuerst zu St. Christoph, Martinicke, und Guadeloupe niedergelassen haben, fanden daselhst an versschiedenen Gegenden Zuckerrohre. Bon diesen selbst gewachsenen und im Lande erzeugeen Zuckerrohren, sind unn alle diesenigen Arten fortz gepflanzt worden und entstanden, welche man heut zu Tage baut, und Zucker daraus verzfertigt.

Indessen haben wir die Kunst den Incer heraus zu bringen, den Portugiesen und Spaniern, diese hingegen, den Sinwohnern von Ostindien zu verdanken. Sie hatten es namlich in diesen Ländern gelernt, indem sie sahen A 5

Compagnie-Außer vielen andern historischen und geographischen Schriften, welche jetzo ganz selten angetroffen werden, hatte er auch großen Untheil an den sogenannten Elzevirischen Republicen in 32., und stellte 1633. In Lenden in groß Folio, Novum ordem sen descriptionem Indiae oecidentalis libri XVIII. enm iconibus et tabulis geographicis, and Licht, als woden hier eigentlich die Rede ist. Uebers.

wie die Indianer den Saft aus diesen Rohren presten; wie sie ihn reinigten, kochten, und endlich in Zucker verwändelten. Dieses haben sie mit nach Haus gebracht, und zu erst auf der Insel Madera und den Canarischen Inseln, hierauf aber an allen denjenigen Dertern in Umezrika, eingeführt, wo ihre Niederlassungen-sicher genug waren, daß sie an eine solche Manufactur benken konnten. Man hat aber daselbst diese Manufactur auf einen so hohen Grad der Bollz kommenheit gebracht, daß die in Umerika sach brieirten Zucker, schon seit langer Zeit die ostz indianischen an Schönheit und Güte ünendlich, übertressen.

Die Spanier und Portugiefen, haben in Reufpanien und Brafilien, lang vorher ebe fich bie übrigen Europäer auf den Antillen nies berließen, Buder gemacht. Man barf alfo, ohne fonderlich ju fehlen, ben Unfang ber Spas nischen und Portugiefischen Buderfiederenen, gegen bas Ende bes Jahres 1580. fegen: benn por diefer Zeit waren fie nur einzig und allein barauf bedacht gewesen, bas Land zu erobern, Gold und Gilberbergwerfe ju entdecken, Pers len fischen, und Laback machen zu laffen. Die Pflanzung ber Zuckerrohre folgte erft nach bem Tabactbaue. Da nun diefe lettere Pflanzen: gattung bas Feld ziemlich aussaugt, mußte man e de front to e : bierzu N. 1.15 Mill 1934 !

hierzu frisches Land urbar machen: man nahm also zur Pflanzung der Zuckerrohre nur diejents gen Felder, welche taglich zu mager wurden, als daß Laback darauf wachsen konnte.

Engellander und Franzosen, haben sich erst im Jahre 1625. zwischen den benden Wender zirkeln niedergelassen, und es verziengen ziems lich viele Jahre ehe sie im Stande waren an eine Zuckerfabrick zu denken. Sie legten sich Aufangs bloß auf den Tabacksbau, alsdann aber Indigo, und Baumwolle zu pflanzen. Die Engellander waren die ersten welche zu St. Christoph Zucker machen konnten, und man sindt in ihren Geschichtbüchern aufgezeichnet, daß solches um das Jahr 1643. geschehen ist, welches ihnen die Franzosen auf der nämlichen Insel kurz darauf nachzumachen nicht unterzließen.

Ju Guadeloupe geschahe es erst im Jahre i 648. unter der Aussicht derjenigen Hollander, welche nach ihrer in Brasilien erlittenen Niederlage, dahin ihre Zustucht genommen hatten. Etwas später als zu Guadeloupe, wurde zu Martinicke Zucker gemacht: auf der Insel Barbados hinz gegen, ohngefähr um die nämliche Zeit als zu Sant Christoph. Die Anzahl der Zuckerplanztagen wird auf den Inseln täglich größer, und die Verfertigung des Zuckers immer vollkommes

ner. Ich werde also diejenigen Kenntnisse, welf die ich durch eine zehenjährige unabläsige Abs beit im dieser Sache erlangt habe, nunmehr mits zutheilen bestissen senn.

# Zwentes Kapitel.

Unterschied zwischen den Zucker und gewöhnlichen Schilfrohren, und wie erstere beschaffen senn mussen. Beschrei= bung der Zuckerrohre.

gewöhnlichen Schilfrohren, welche man am Ufer der Teiche und anderer morastigen Segenden sindt, bloß darinnen unterschieden, daß lehteres eine hartere oder trockenere Haut, und ihr Mark keinen Saft hat: dahingegen die Ninde an den Zuckerrohren niemals sonderlich hart, und die schwammichte Materie mit sehr vielen Saste, oder Feuchtigkeit angefüllt ist, desse Bodens worinnen sie gepstanzt stehen, ihrer Lage an der Sonne, der Jahrszeit wo man sie schneidt, und nach ihrem Alter richtet.

Auf diesen vier Umffanden beruht also. hauptsächlich ihre Sobe, Dicke, Gute, Schwies rigkeit, rigkeit, oder wenige Muhe welche man hat, ihren Saft zu reinigen, kochen, auch in Jucker zu verwandeln. Mithin sind die Rohre nach Beschaffenheit des Bodens, dick oder dunn, lang oder kurz: auch je nachdem sie der Sonne ausz geseht sind, mehr oder weniger zuckerigt. Die Jahreszeit worinnen man solche abschneidt, füllt solche mehr, oder weniger mit Saste, und ihr Alter macht sie tanglicher oder untauglicher das man guten Zucker heraus bringen kam.

Die Blatter am Rohre, sind lang und schmahl. Sie haben mur eine einzige Ader, welche das Blatt in der Mitten, die gauze Lanz ge hinab, theilt, und an durren Blattern ziemlich zerbrechlich, ben frischen, oder nur welken hingegen, überaus zähe ist. Bende Seiten des Blattes sind scharf, und so zu sagen, mit kleinen, fast unmerklichen Zähnen besicht, welche die Haut verlegen, wenn man gegen den Strich mit der Hand darüber fährt.

Diese Blätter kommen gemeiniglich nur oben an der Spise des Robrs zum Vorscheiner dahingegen jene Blätter, welche an den verkschiedenen Knoten, wo das Robr zu wachsen aufgehört hat, ben jedem höhern Schusse sorgleich herunter fallen. Wenn man also diese Knoten mit Blättern beseht sieht, so ist dieses ein Kennzeichen daß das Rohr entweder gar nichts

A . . . . . .

nichts taugt, oder doch wenigstens noch lang nicht zeitig ist. Die guten Zuckerrohre haben daher oben am Gipfel nur einen Busch von sieben bis acht Blattern.

Das Rohr lauft aber nicht durchaus in eis nem Schusse fort, sondern wird durch Knoten abgetheilet, welche der Ansas, und so zu saz gen der Stiel der Blätter sind. Diese Knoten sind hart, und haben nur sehr wenig Mark. Bende Theile des Rohrs, welche durch einen solchen Knoten getrennt werden, haben durch einen leeren Raum der mitten im Knoten ist, Gemeinschaft miteinander. Dieser Raum ist zwar mit der nämlichen schwammigten Materie ausgefüllt, als der übrige Theil des Rohres, welche aber viel dichter, härter, und gefärdter ist, und wenn solche gekauet wird ungleich besser sich, je reifer und ausgekochter sie zu seine scheint.

In Ansehung des Abstandes dieser Anoten von einander, ist keine gewisse Richtschnur vorshanden: je besser der Boden ist worinnen sie steshen, um so viel weiter sind sie entfernt, und das Rohr hat folglich besto mehr Saft, weil die Knoten weniger enthalten als die andern Theile des Rohrs. Mithin je grösser ihre Anzahl ist, um so weniger Plas sindet sich für den Sast.

Man

Man hat Zuckerrohre gesehen, welche nach abgeschnittener Spiße, noch vier und zwanzig Pfunde wogen. Dieses ist aber etwas ganz auß servedentliches, und gar nicht als ein Kennzeis then der Gute des im Rohre enthaltenen Safztes anzuschen, sondern vielmehr ein Beweiß von der setten währichten Beschaffenheit des Bodens, der einen rohen, nicht sonderlich zuckertigten Saft, voller Wasser im Ueberstusse hers vorbringt, womit folglich viel Zeit und Holz verschwendt wird, ohne jemals weder vielen noch sehr guten Zucker daraus zu erhalten.

Sobald nun die Zuckerrohre eine kange von sieben bis zehen Fuß erreicht, und zehen bis fünfzehen kinien im Durchschnitte haben; wenn sie schon gelb sind, ihre Schelse, platt, durr, und zerbrechlichist; wenn sie schwer werden, und ihr Mark ins graue, oder vielmehr ins braum lichte fällt; wenn ihr Saft, süß, klebricht, und gleichsam als ob er ein wenig gekocht ware, ist; alsdann läßt sich sagen daß sie vollkommen sind, und man darf sicher hossen, daß man einen sehr schonen Zucker, in großer Menge, und ohne sonderliche Muhe, herausziehen wird.

Drib

#### Drittes Rapitel.

Welches Erdreich sich au besten zum Bau der Zuckerrohre schickt, und wie es beschaffen senn muß.

re als ich oben beschrieben habe, hervors zubringen, ist ein leichter, lockerer, tiefer, und so abhängiger Boden, daß kein Regenwasser barauf kann stehen bleiben; der vom Aufgange bis zum Untergange die Sonne hat.

Fettes, und sehr starkes Erbreich, bringt zwar hohe und überaus dicke Nohre: allein sie sud fast beständig grün; und mit einem mässerigten, nicht allzusüßen Safte angefüllt. Ihr Saft ist fett, schwer zusreinigen, und zu koschen, und der herauskommende Zucker beständig weich, nicht allzu körnigt, und der Gefahr unterworfen, wässerigt, und zu Marmelade oder Asche zu werden.

Diesenigen Felder, welche nicht Grund gez nug haben, und wo die Wurzeln der Nohre, bald einen Suffftein oder einen andern Felsen erz reichen, dergleichen mehrentheils in den ausgez sogenen Feldern des niedern kandes zu Martiz nicke und Guadeloupe zu geschehen pflegt, traz gen nur kleine Rohre wie Schlotten (rottins), voller Knoten. Diese Rohrchens sind von gez ringer Dauer, weil ihre Burzel austrocknet, und zulest verbrennt.

Wenn unterbeffen biefe Felber in ben erften Monathen nachdem bie Robte find gepflangt worden, und auch hernach manchesmal, bis ju ihrer vollkommenen Zeitigung, Regen haben, wird es niemals fehlen, daß fie fich nicht mit einem febr guten, überaus fußen und flebenden Safte fillen follten. Es gebort aber eine große Fertigfeit baju, wenn man guten Buder baraus machen will: benn ba er, bevor man ihn noch aus bem Robre preft, bennahe ichon aus: gefocht ift, bat man feine Zeit ihn ju lautern und abzuschäumen. Ueberdieses hat ber Saft schon die völlige erfoberliche Dicke (cuisson), man fieht fich also genothigt Baffer in die Reffel zu gießen, um feine Ballung zu bampfen, damit die Lange ben Gaft von den Unreinigkeis ten womit er vermengt ift, Scheiden, und fols che als einen Schaum in die Sohe treiben fann. Muf biefe Urt muß gleich benm erften Sube im Reffel verfahren werden, und man wohl acht haben ja niemals kaltes Waffer in ben aufges tochten Saft zu gießen, indem fich fonft die Unreimigkeiten gu fest an die Korner fleben wele che zu eutstehen anfangen, und den Bucker baburch so fett machen, daß man schlechterbings V. Band. nicht nicht im Stande ift, ihn jemals weiß zu machen.

Die niedrigen sumpfigten Felber, welche fo zu fagen mit dem Seeufer einerlen Sohe haben, bergleichen jum Benfpiele jene von Grandeterre und den Gaden ju Guadeloupe, einige Gegent ben von Martinicke, und bennahe alle Englische und Hollandische Inseln find, bloß Sant Chris ftoph, Jamaica, und verschiedene andere Bes genden ausgenommen. Alle biefe Felber brin: gen zwar, sage ich, schone, lange, bicke, und schwere Robre: ba es aber biefen Relbern nies mals an Salz und Salpeter mangelt, theilen fie Diesen Rebler auch den barauf wachsenden Bus derroben mit, wovon der Buder niemals ichon weiß werden tann. Gein Korn, welches in ben erften Tagen feiner Bubereitung, ftart, bell, und durchfichtig ift, wird allgemache, weich, dunn, und wie Staub, ober Bren, verliert auch, wenn man es burche schmelzen zu reinigen sucht, vieles von feinem Gewichte.

Die rothen und starken Felber, bergleichen man in Cabesterre zu Martinicke, vom rothen Strome, bis zu jenem des Robertsackes: fere ners zu Guadeloupe, von dem großen. Flusse in Cabesterre, dis zum Lezardstrome sieht, tras gen schone, lange, und dicke Nohre, welche mit einem ziemlich zuckerichten Saste angefüllt sind,

find, wenn man solche in der guten Jahreszeit, das ist vom Anfange des Jenners, dis zu Ens de des Julius, abschneidt. Rum sind sie zwar hart zu kochen, und wenn man sie aus Nachtläßigkeit nicht rein genug halt, ober gar, noch bevor sie vollkommen reif sind, abschneidt, ist ihr Saft grum und roh, folglich schwer abzuschaumen. Das bequemste was sie an sich haben, ist, daß sie zwanzig dis dreissig Jahre ausbauern, ohne wieder frisch gepflanzt werden zu dörfen: ihre Sprossen sind nach Betlauf dieser Zeit noch eben so gut, als da man solche zum erstenmale abgeschnitten bat.

Wenn man diese Rohre zur Versertigung des ungeläuterten Zuckers nimmt, geben sie eie nen körnigten Zucker, der sich über das Meer versühren, und reinigen läßt, woraus man hernach, wiewohl er grau ist, dennoch einen sehr weißen Zucker in Menge erhält. Ich weis aus langer Erfahrung, daß zwen und ein Vierztelpfund ungeläuterten Zuckers, welche in unser rer Plantage zu St. Jakobsgrund waren ges macht worden, ein Pfund taffinirten Zucker liefern, ohne die Sirops zu rechnen, welches die Güte dieses Zuckers, und den großen Ges winn welchen die Raffinirer daraus ziehen können, augenscheinlich beweißt.

Diejenigen Felber, welche im Holze, ober auf hohen Bergen liegen, sind dem Regen, starken Thaue, und den Nachtfrosten unters worsen: da sie nun bennahe gar nicht von den Sonnenstralen erwärmt werden, bringen sie nichts als dicke, sehr wässerigte, grüne, und nicht sonderlich zuckerreiche Rohre, die einen fetten rohen Saft haben, der hart zu kochen, und abzuschaumen ist, womit viel Zeit und Holz verschwendt wird. Dieses ausgenommen, ist der Zucker welcher daraus gemacht wird, sest, hat ein grobes hartes Korn, behält seine durchs kochen erhaltene Dicke (cuisson), und läßt sich gern weiter sübren, und reinigen.

Rurz zu sagen, alle neue Felber, das ist solche, worinnen niemals etwas ist gepflanzt, ober gesäet worden, wenn man sogleich nache bem sie von den Baumen womit sie angefüllt waren, gereiniget sind, Zuckerrohre hineinsest, tragen überaus dicke Rohre, und zwar in großer Menge. Nun sind zwar diese Rohre mit vies len Safte angefüllt, allein er ist fett, roh, wenig zuckerreich, und überaus schwer zu kor

chen, ober ju reinigen.

### Biertes Rapitel.

Art die in neu umgerissene Felder gepflanze ten Rohre zu behandeln. Wie man das Land worinnen Zuckerrohre sollen gepflanzt werden, zurichten, und in viereckigte Plaße abtheilen muß.

Ach habe mich bisweiten felbst in bergleichen 1 Umftanden befunden, befonders aber ju Als ich namlich ein frisches Guadelouve. Stud Land mehr als eine Stunde vom Geeufer, hatte umroden, und mit Buderrohren befegen laffen, mußte man über die Menge, Dicke, und Bobe diefer Robre erstaunen, ba fle gleiche wohl erft vor feche Monathen waren gepflangt Nichtsbestoweniger fieß ich folche in biefem Alter abschneiben, und nachdem ich so viel als zum pflanzen nothig war, davon zuruck behalten batte, aus ben übrigen Aquavit mas den, und ben Plas mit Feuer ansteden, um bie Stoppeln baburch verzehren zu laffen, beren Faulung bie Fettigkeit bes Bobens nur noch vermehrt wurde haben.

Vierzehen Monathe nach diesem Schnitte, fieß ich aus diesen frisch gewachsenen Sprossen weißen Zucker machen, dessen Gute vollkome men mit der Schönheit, welche nicht grösser genn

8: 37

senn konnte, übereinkam. An einem einzigen Stamme habe ich an die sieben und sechszig Sprossen gezählt. Ihre tange erstreckte sich von zehen bis auf siebzehen Fuß, im Durchtschnitte aber hatten sie einen Zoll, dis gegen zwanzig tinien hin: ich ließ sie also wie Stanzgen, in ganzen auf Wägen, oder Schubkarren lasden, ohne solche kest zusammen zu binden. Man bekam von ihnen den schönsten Zucker der in diezsem Reviere noch jemals war zum Vorscheine gezkommen, ungeachtet es den Ruhm hat, daß hier der schönste Zucker auf den Inseln verserztigt wird.

Das namliche babe ich zu Martinice ges than, und mich, so wohl als andere benen ich es gerathen babe, jederzeit gut baben befunden. Man ftraubte fich zwar Unfangs in etwas meinem Rathe zu folgen, da man das Abschneiden dies fer Buderrobre, für einen offenbaren Berluft anfah: wenn man aber die Cache etwas genauer betrachtet, fo erhellt leicht, bag ein febr ans febulicher und reiner Gewinn baben beraus: Denn erftlich tonnen die in ein fris iches Feld gepflanzten Buckerrobre, nicht eber als nach achtzeben bis zwanzig Monathen zeitig Sat man fie nun nach feche Monas then, und vierzeben bis funfzeben Monathe fpas ter, nochmals abgeschnitten, so macht dieses boch:

sochstens einen Unterschied, oder Aufenthalt von ein paar Monathen, welche in Ansehung des Rußens den man daben findt, guten Zucker, und zwar in Menge zu machen, anstatt des schlechten, den man mit schwerer Arbeit, und Berbrauchung sehr vielen Holzes, wurde erhalzten haben, gar nicht in Rechnung dorfen ges bracht werden.

Bwentens, sind die Zuckerrohre welche man nach sechs Monathen abgeschnitten hat, deswesgen nicht ganz verloren: man bedient sich dersselben Aquavit daraus zu machen, welches eine sehr gute Waare ist, und frisches Land damit zu besehen, als wozu sie sich wegen ihrer Dicke, und der Starke ihres in viel grösserer Menge vorhandenen Saftes, ungleich besser schieden denn andere Zuckerrohre.

Drittens endlich, wird dem Erdboden bie überstüffige Fettigkeit dadurch benommen, und er gleich von diesem ersten Schnitte an, tuchetig gemacht gute Zuckerrohre hervorzubringen, welches vielleicht in funf bis sechs andern nicht geschehen möchte, weil die von den Nohren nach Verhältniß ihres Wachsthums abfallende Blätter, noch ehe die Rohre abgeschnitten wers ben, versaulen, und das Feld, dem man doch die übermäßige Geilung zu benehmen sucht, neuers dings dungen.

23 4

Roch ehe man die Zuckerrohre pflanzt, muß das Feld worein man sie seßen will, vorhen sorgfältig gereinigt werden. Es ist aber nicht genug die Liannen welche man daselbst sindt, bloß abzuschneiden, man muß sie vollkommen ausreißen, indem sich diese schädlichen Pflanzen start vermehren, um die Zuckerrohre schlingen, solche bedecken, und endlich ganz zu Boden brücken. Was aber die Baumstocke anlangt, so ist es eben nicht nothig diese Mühe anzuwens den, es müßte denn weiches Holz senn, dessen Stocke wieder frische Sprossen treiben. Diese muß man ausreißen, oder sie auf eine solche Art

abbrennen, daß alle Feuchtigkeit welche fie enta bielten, und wodurch fie neue Reifer nachschies ben konnten, vollkommen bavon wurde ausges

grodnet werben.

Wenn nun das Feld wohl ist gereinigt worz ben, und entweder ganz flach ist, oder einen sanften Abhang hat, kann man nichts besseres thun, als es in Vierecke, jedes zu hundert Schritten, einzutheilen, und zwischen diesen Quadraten, einen Weg, achtzehen Fuß breit, fren zu lassen, damit die Schubkarren, oder Wägen durchfahren können, welche die Zuckerzrohre abholen, und so oft welche abgeschnitten sind, nach der Mühle führen. Ich wurde aber durch mancherlen Urfachen bewogen, mein Grundstück so oft es nur geschesten ken konnte, auf dergleichen Art abtheilen zu lassen. Erstlich, verhindert diese Eintheilung des Erdbodens in verschiedene Stücke, daß, wenn allenfalls ein Viereck sollte in Brand gerathen, sich das Feuer nicht in die übrigen Stücke ausschreiten kann. Denn da es in diesen Gängen keine Materie sindt, wodurch es ein benachbarztes Viereck erreichen könnte, muß es nothwenz dig von selbst ausbören: ja, wenn auch der Wind die Flamme dahin sühren sollte, wurde man allemal mehr Zeit haben, als ersoderlich ware solches zu lösthen.

Zwentens, wird dadurch verhütet, daß die Schubkarren nicht in die Zuckerrohrfelder hinein kommen, wie es zu geschehen pflegt, um die Zuckerrohre welche sie in die Mühle führen, daselbst aufzuladen. Nichts ist schädlicher, und verderbt so viele Rohre, als die Füße der Ochsen, und die Wagenrader welche über die Stengel fahren, wovon man erst unlängst die Sprossen abgeschnitten hat, besonders wenn es regnet, und der Erdboden dadurch ist erweicht worden.

Die Erfahrung giebt nämlich, daß man jederzeit in der Bahn welche die Karren gemacht baben, frische Zuckerrohre nachpflanzen muß,

und daß solche Rohre nicht so geschwind wachs sen, als die Reiser welche aus einem Stengel der seine Wurzeln hat, treiben. Sie werden von jenen die neben ihnen stehen, erstickt, als welche viel schneller aufschießen, und ihnen die Lust benehmen, daß sie verdorren mußen. Eben daher pflegt es zu geschehen, daß die Zuckerz rohrselder, durch die Strassen welche man ohne Verstand und Ueberlegung mitten hindurch macht, dunner werden, und zuleht ganz ausgehen.

Wenn hingegen das Feld nur hundert Schritte ins Gevierte halt, sind die Rohrbung bel leicht an den außersten Rand des Wegs zu tragen, weil von der Mitte des Grundstücks dis zum Wege, nur ohngefähr funfzig Schritte senn mögen, welches in Anschung des Vorztheils der sich daben sindt, daß man seine Zuscherichte jederzeit in guten Stand hat, und nicht ohne Unterlaß frische pflanzen darf, eben keine sonderlich starke Arbeit ist.

Drittens, kann ber herr leichter die Arbeit seiner Leute untersuchen, und nachsehen ob ihn die Vorgesetzten und Neger nicht betrügen, welsches nicht selten zu geschehen pflegt wenn sie Gelegenheit hierzu finden. Sie lassen es nams lich bloß daben bewenden, die Nohre welche nes ben am Wege stehen, vom Unkraute zu reinisgen, oder mit frischer Erde zu versehen, und

lassen bagegen die in der Mitten stehende, wo man weder durchsehen noch selbst hinkommen kann, ungesäubert, voller Unkraut, Liannen, und leerer Plage, liegen, welches mit der Zeit den völligen Untergang der Nohre nach sich, zieht.

Der vierte Beweggrund hierzu, ist die Versschönerung des Wohnplaßes, in welchem Falle ein jeder vernünstiger Mann nicht unterlassen wird sich diese Anmuth zu verschaffen, wenn sie mit irgend einigen Nußen kann verbunden senn. Man kann nämlich längst der Wege hin, Angolische, oder siebenjährige Erbsen pflanzen, als sehr angenehme und nüsliche Sträuche, welche Alleen und Spaßiergänge formiren. Die Plantage des Herrn de Rochesort, im kleinen Sacke von Guadelonpe, war ganz auf solche Art abgetheilt. Ich selbst habe dergleichen Einztheilung allenthalben wo es der Plaß nur erlauben wollte, beobachtet.

Wenn man aber die völlige Breite dieser Wege nicht gern unbenuft haben will, läßt man bloß einen kleinen Fußpfad auf jeder Seizten, um der Arbeit nachsehen, und die Erbsen pflücken zu können. Alles übrige wird mit Manioc oder Patates beseht, je nachdem man eines oder das andere nothig hat. Hierben ist bloß zu beobachten, daß man keinen andern als weißen,

weißen, ober Weibenmanioc bafin pflange, bamit er noch ehe man die Zuckerrohre abschneibt, zeitig wird, und ausgeriffen werden kann.

Ungeachtet die Zuckerrohre auf Mornen, ober den Albhang der Mauerheete gepflanzt wers den, welche zu steil sind, als daß man darauf herumgehen könnte z darf man dennoch diese Abtheilung zu machen, um der dren ersten, oben angezeigten Ursachen, willen, nicht unterlassen. Wur muß man ja nicht vergessen, an den bes quenisten Plagen Wege fred zu lassen, damit die Karren durchfahren können.

# Fünftes Rapitel.

Beste Art die Inckerrohre einzuseigen und zu pflanzen. Unter welchen Bedingungen die Nachbarn einander mit Zuckerrohrspflanzen aushelfen. Welches die bequems

ste Zeit ist solche zu pflanzen und abzuschneiben.

theilt ist, nuß man ihn mit der Schnur abstecken (aligner), das ist eine Schnur längst des Plates hinausspannen, und mit der Spikeeines Stabs, den Strich welchen die Schnur macht.

macht, auf den Boden bezeichnen, um die Zuscherrohre in geradet kinie pflanzen zu können. Nachdem das Erdreich gut ist, voer nicht, wers den die Reihen mehr oder weniger von einander entseine. Ben einem vollkommen guten Boden, kam auf allen Seiten, von einer Reihe zur andern, vierthalb Fuß Plaß gelassen werz den. Wenn aber das Feld mager, oder bereits ausgesogen ist, und man alle zwen Jahre wies der frische Rohre pflanzen muß, ist zwischen jeder Reihe auf allen Seiten, ein Raum von ein paar Schuhen überslüssig hinreichend.

Diese Art das Feld einzutheilen, braucht zwar etwas mehr Zeit, als wenn man die Reisben und Gräben nur auf gerathewohl und ohne Richtschnur macht. Sie hat aber dagegen die Bequemlichkeit, daß, wenn die Zuckerrohre nach der kinie gepflanzt werden, solche leichter zu jäten sind : indem die zwischen den Reihen gestellten Neger, besser das Unkraut und die kiannen sehen, und desto weniger Mühe haben, die Schlangen, welche zu Martinicke nur allzu häusig angetroffen werden, zu entdecken, und sich dasür zu hüten.

Der Herr, oder sein Oberaufseher, konnen auch von einem Ende des Feldes die zum ans dern, frener übersehen, was daselbst zu thun ist, wie die Neger arbeiten, und ob sie nicht von der Arbeitgehen, um zu schlafen, welches so leicht nicht wahrzunehmen ist, wenn die Rohrs gebusche unordentlich durcheinander stehen, da sie alsdann einander bedecken, und zu gleicher Zeit die Fehler der Arbeiter sowohl als die Mans gel der Arbeit verbergen. Ueber dieses arbeiten die Neger, wenn sie nur einmal dazu gewöhnt sind, auf diese Art viel leichter und schneller als sonst. Ich wenigstens habe sie allenthalben wo ich arbeiten ließ, eingeführt, und mich jes derzeit gut daben befunden.

Wenn nun die Abmeffung des Plages nach ber Schnur geschehen ift, ftellt man jeder Linie gegen über, einen Meger, ober Regerinn. Auf den Stiel ihrer Saue bemerkt man, wie viel fie zwischen jeder Grube die fie machen fols len, Raum laffen muffen, und bie Arbeit wird alsbann angefangen. Gine jebe Grube muß funfzeben bis zwanzig Boll lang, und fo breit als die Saue senn, welches gemeiniglich vier bis funf Boll betragt, babingegen fie niemals tiefer als sieben bis acht Boll ift. Go wie bie Meger welche die Gruben machen, auf den Lis nien fortrucken, folgen junge Reger; ober ans bere, Die feine ftarfere Arbeit verrichten tonnen, binten nach, und werfen in jede Grube ein paar Stude Buderrohr, funfzeben bis achtzeben 

Dies

Diesen Saern, um mich eines solchen Ausdruckes zu bedienen, folgen andere Neger mit Hauen, welche die benden Stücke Zuckerzohre, eines neben dem andern, und zwar auf eine solche Art zurecht legen, daß jederzeit die jenige Spihe, welche neben dem Obertheile des Nohrs zu liegen kommt, dren Zoll hoch aus dem Etdboden hervorragt, und auf der entgez genstehenden Seite, mit der Spihe des andern Stückes das nämliche geschieht; worauf die Gruben mit der ausgeworfenen Erde wieder anzaefüllt werden.

Diejenigen Stude Zuckerrohr welche man in den Erdboden legt, werden gemeiniglich oben von der Spike des Rohrs genommen, ein wez nig unterhalb des Ansaßes der Blätter, und funfzehen dis achtzehen Zoll lang gemacht. Je mehr sie Knospen, Reiser, oder wie man auf den Inseln zu sagen pflegt, Augen haben, der sto mehr darf man hoffen daß sie Sprossen treis ben, und um so schleuniger Wurzel fassen werden.

Miemals weigern sich die Nachbarn, einander Zuckerrohre zum pflanzen zu geben. Da es aber lange Zeit erfodert, bis man die auß sersten Theile des Zuckerrohrs abschneide, und in Packete bindt, schickt ein jeder der einige nothig hat, seine Neger zu dem Nachbar der

sie ihm giebe, damit sie bessen Regern, von ben Robren welche in die Muble kommen follen, abeschneiden, und die Nohrspiken zum pflanzen zus bereiten helfen.

Ich für meine Person habe zwar niemals jemand beswegen verbunden seyn mögen, wies wohl mich aber anderntheils auch nicht weigerte, jenen die mich darum ansprachen, diese Gefälligs keit zu erzeigen. Wenn ich aber Pflanzen nochtig hatte, ließ ich ein Zuckerrohrseld abschnetz den, indem ich überzeugt war, daß die Köpse der gepflanzten Zuckerrohre niemals so schone Rohre hervorbringen, als diejenigen Stücke, die mitten aus dem Rohre selbst geschnitten werz den, welche niehr Saft, und solglich auch mehr Stärke haben, um dicke kräftige Wurzeln und Schößlinge treiben zu können.

Die eigentliche Zeit zum pflanzen, ist bie Regenzeit, von ihrem Anfange, bis auf zwen Drittheile derselben. Der Erdboden ist alsz bann feucht und mit Wasser getrankt, die Wurzzeln und Keime welche der Stock treibt, dringen leichter im Erdboden, wo die Feuchtigkeit ihren Wachsthum befordert, und ihnen allen nde thigen Nahrungssaft verschafft. Dagegen aber, wenn man sie ben trockenen Wetter pflanze, so verzehrt und zieht der sprode und gleichsam verbrannte Erdboden, allen Saft der Pflanzen

an sich, welche in kurzer Zeit so durr werben, als ob sie in einem Backofen waren gesetzt wors ben. Die sorgfältige Beobachtung dieses Unterschieds der Jahrszeiten, kann also nicht sorgfältig genug empfohlen werden, da hiervon der gute oder schlechte Wachsthum abhängt.

- Rach funf bis feche Tagen fieht man fie schon hervorstechen und treiben. Ja fie bringt, je nachdem ber Stock, bas Erbreich und bie Witterung gut beschaffen find, zusebends Blatter und Sproffen. Alsbann muß es aber ichleche terdings nicht verabfaumt werden, bas Unfraut und die Liannen, welche im frifchen ober feuche ten Erdreiche jederzeit in Menge zu machsen pfles gen, auszujäten, indem hierinnen vorzüglich Die Wartung ber Bucketrobre besteht. fie allein ben Gaft aus bem Erbboben an fich gieben konnen, vermehren fie fich und erlangen ibre vollkonunene Große: bagegen fie, wenn Unfraut ober - Liannen barinter fteben, nur klein wachsen, und so zu fagen aus ber Urt schlagen, weil bas Unfraut alle Fettigkeit des Bodens aussaugt. Bor allen Dingen barf man bergleichen Rrauter nicht in Saamen fchies Ben laffen, benn fobald die Saamenforner durch ben Wind konnen weggeführt werben, zerftreuen fie fich allenthalben, und verderben ein ganges Stud Feld. Es erfodert alfo eine febr fleißis V. Band.

ge Wartung, bis die Robre das ganze Feld um sich herum bedecken, und andere allenfalls aufz geschossene Kräuter ersticken können. Un als lermeisten sind die Liannen zu fürchten, weil sie sich um die Zuckerrohre schlingen, darüber hins aus steigen, und solche endlich ersticken. Es ist also nicht hinreichend, sie mit dem Karste abzuhauen, sondern man muß auch die Wurzzeln ausreißen, indem sie, wenn nur das mindeste davon im Erdboden zurück bleibt, ganz ausserodentlich stark wieder einwurzeln und sich vermehren.

Wenn nun die Zuckerrohre bald Anfangs, nachdem man solche gepflanzt oder abgeschnitz ten hat, zwen die drehmal vom Unkraute sind gereinigt worden, läßt man sie fünf die seche Moznathe lang, ruhig stehen. Alsdann geschieht die letzte Bearbeitung derselben, um das Unkraut und die Liannen auszureißen, umd weg zu nehzmen, welche ungeachtet aller angewendeten Müshe solches zu verhindern, seitdem wieder gewachzsen sind, worauf sie die zu ihrer vollkommenen Reifung unberührt stehen bleiben.



### Sechstes Rapitel.

Wie alt die Zuckerrohre seyn mussen bis sie können abgeschnitten werden, und in welscher Jahrszeit, oder Witterung, dieses an bequemsten geschiehet.

cerrohre sollen abgeschnitten werden, nicht gewiß bestimmen: in diesem Stücke irrt der größte Theil der Einwohner. Sie'stehen nehms lich in dem Wahne, daß, wenn vierzehn oder fünfzehn Monathe nach dem ersten Schnitte eines Zuckerrohrseldes verlausen sind, solche schon wieder im Stande sich besinden zum ans dernmale geschnitten zu werden. Mach diesem Grundsahe also schneiden sie solche, und also dann geben diese noch nicht vollkommen zeitige Rohre, ganz natürlich, nur einen setten rauben Saft, der schwer zu reinigen und zu kochen ist.

Dergleichen üble Folgen, welche ich ben meinen Nachbarn, noch ehe mir die Aufsicht über unsere Guther aufgetragen wurde, beobsachtet hatte, gaben mir Anlas mancherlen Bestrachtungen darüber anzustellen. Ich wurde gewahr, daß ein Zuderrohrseld welches ein Jahr hindurch den schönsten Zuder den man sich nur wünschen konnte, hervorgebracht hatte,

bas nachstfolgende Sabr, migeachtee bie nehma lichen Buckerrohre und Arbeiter vorhanden was ren, einen fehr mittelmäßigen Bucfer lieferte. Ich fprach bieruber mit einigen Rafinirern, welche mir fagten; Die Buckerrobre tamen in Diefem Stude mit allen übrigen Pflanzen und Baumen überein, beren Fruchte ja ebenfalls nicht immer von einerlen Gute maren. Aber ich fonnte mit Diefer Untwort nicht zufrieden fenn, suchte affo Die Urfache diefer Beranderung zu ergrunden, und fand, daß fie einzig und allein aus bem Mangel ber Zeitigung berrubre. Alle ich nun im Stande war diese Mennung durch Erfahrungen beweisen zu tonnen, ließ ich mehrere Gattungen von Rohren unterschiedlichen Alters abschneiben und ben Saft baraus tochen, und wurde durch bie mancherlen Berfuche, welche ich bamit austellte, in meinen Gebanken bes ftårft.

Diesemnach muß man, noch ehe die Zuckers rohre abgeschnitten werden, vielmehr auf ihren Grad der Vollkommenheit und Reise, als auf ihr Alter sehen: indem die im Jenner abgeschnitztenen Rohre, die völlige Hihe und Dürre der trockenen Jahrszeit haben auszustehen gehabt, welche tief in dem Julius hinein dauert, und sie den größten Theil dieser ganzen Zeit über, im Wachsthume zurück gehalten hat, wo sie wegen Maus

Mangel an Feuchtigkeit nichts als schwache. Sprossen treiben konnten. Man darf also ihr Alter keineswegs von demjenigen Zeitpuncte her bechnen, in welchem sie mit aller Gewalt anz gefangen haben zu treiben, und nicht mehr in ihrem Wachsthume sind aufgehalten oder gesbindert worden.

Mun treiben fie zwar, fo balb fie nur find abs geschnitten worben, wieder frische Rnofpen und Reifer: allein man barf biefen fchwachen Schuß für nichts anders als für ein Ueberbleibsel bese jenigen Saftes ansehen, ber in Bewegung mar das noch vollkommene Rohr zu nähren, feinen Wachsthum zu beforbern. Diefes pflegt auch fortzudauern, nachdem es schon ist abge-Schnitten worden, ja es fonnte mit eben folchen Nachbrucke und Regelmäßigkeit anhalten, wenn bas Erbreich worinnen die Wurzeln fteden, ber brennenden Sonnenbike nicht ausgesetzt ware, und vom Regen ober baufigen Thaue angefeuch: tet wurde : wohingegen aber bie Warme, ba fie nicht mehr von ihren Blattern bedeckt find, burchgebrungen, ihren Saft ausgetrocfnet, und ihnen badurch bie Mittel benommen bat, fris fche Sproslein ju treiben, und ju nahren.

Ich weis zwar wohl daß die Blatter, welche man, nachdem die Rohre sind abgeschnitten worden, auf dem Felde liegen laßt, den Stengel

für ber Sonnenfige zu bewahren bienen: man muß aber auch ju gleicher Zeit eingesteben, baß es nur ein fehr schwacher und nicht allzudauers bafter Schut ift. Gefett auch, man nimmt Diese Strobblatter nicht hinweg, um fie unter ben Reffeln ju verbrennen, wie es in febr vielen Buderfiederenen ju geschehen pflegt, fo find fie doch in weniger als zween ober dren Tagen, fo burr und eingeschrumpft, daß fie nicht den mins besten Sonnenstral mehr aufhalten fonnen. Der ganze Mugen alfo, welchen man von ihe nen erwarten burfte, mare barinnen bestanden. baß fie die Sige verhindert hatten, biefe paar Tage über, nicht fo gerade bin auf den frischen Abschnitt des Robrs zu fallen, als wodurch als les Mart nebft ben barinnen übrig gebliebenen Safte Schlechterbings hatte tonnen verzehrt wers ben, welches unfehlbar ben Berluft bes gangen Stodes wurde nach fich gezogen haben.

Diejenigen Zuckerrohre aber, welche zu Ende der trockenen Jahreszeit, das ist in den Monathen Junius und Julius sind abgeschnitzten worden, genießen die Wohlthat des Resgens, wodurch nicht allein das Erdreich beseuchtet wird, sondern auch die Rohre selbst, erhalzten dadurch bennahe sogleich die nötsige Erfrisschung, wodurch dem Stocke aller Saft zusließt, welchen sie gebrauchen um neue Sprossen treit

ben und nahren gu fonnen. Daber fomme es, daß man in den Monathen September und October, die im Junius und Julius geschnitz tenen Robre, eben fo groß und voll fiebt, als jes ne die im Jenner und Februar find abgefchnitten worden. Da es nun ein Jrethum mare, wenn man ben Erblickung Diefer Robre fagen wollte, baß fie zu einer Zeit find geschnitten worden: fo wurde es ein anderer nicht minder großer Sebe ler fenn, vorzugeben, die zum erstemmale abaes fcnittenen Robre, tonnten beswegen, weil schon vierzehn bis funfzehn Monathe feitdem verlaufen waren, bernach wieder von neuem geschnitten werden. Micht minder wurde man irren, wenn man fagen wollte, die zulest abaes Schnittenen Robre batten ihre Bollfommenheit erreicht, weil sie eben so boch und bick, als bie erftern find, ungeachtet fie feche Monathe juns ger waren.

Es ist also die Psticht eines Zuckersieders oder Rasinirers, keine andere Zuckerrohre zu nehmen, als welche er zuvor gekostet, und auf das sorgkältigste untersucht hat. Dieses muß aber, wie ich behaupte, nicht blos auf dem außsern Rande des Zuckerrohrfeldes, wohin die Sonne ohne Hinderniß ihre Stralen wersen, und sie solglich eher hat zur Reise bringen könenen: sondern im Mittelpuncte, und an verschies

E 4

denen Stellen geschehen, wo des Schattens weigen, den die Zuckerrohre einander machen, die Sonne nicht so stark als oben am Rande ihre Wirkung außern konnte. Wenn nun nach dies ser vorgenommenen Untersuchung, noch einiger Zweisel übrig bleibt, muß ein kleiner Versuch angestellt werden, sollte es auch nur in einem Kessel geschehen, um nicht ein ganzes Zuckersrohrseld, und hiernächst noch ein anderes Stück anbrechen zu mussen.

Dieses kann aber nicht ohne merklichen Machtheil der Plantage geschehen: denn so bald nur ein Zuckerrohrfeld einmal angebrochen ist, kommen die Ratten viel lieber hinein, als in die ganzen Felder, wovon sie noch nichts verzsucht haben, und eben daher nicht so leicht gezneigt sind die Rohre anzusressen, außer sie mußzten zu Boden liegen, wie es zu geschehen pstegt, wenn sie vom Sturmwinde umgeworsen werzden, oder man aus Nachläßigkeit solche auszuzigten, das Unkraut, oder die Liannen hat darzinnen überhand nehmen lassen, wodurch sie Ausgangs erstickt, alsdann ein wenig umgeneigt, und zulest gar zu Voden gesegt werden.

In dieser kage also, werden sie von den Ratten leichter angegriffen, indem sie sich darüs ber sehen, und das Rohr mit ihren Pfoten hals ten, folglich weit bequemer die obere Rundung abfressen können, als wenn es gerabe aufger richtet stehet, weil sie sich alsbann auf ihre Hinz terfüße sehen, und seitwarts am Nohre nagen mussen. Hieraus ist also der Schluß zu mas chen, daß man die Zeit wo die Rohre sollen abs geschnitten werden, nicht von der Zeit des ers sten Schnittes, sondern von dem Zeitpuncte ihs ter Neisung, ohne sich weiter um etwas anders zu bekümmern, bestimmen muß.

# Siebentes Rapitel.

Von der Vorsicht welche man anwenden muß, damit die Zuckerrohre nicht von den Negern und Natten verzehrt werden. Art die Raßen auf den Inseln zu fangen und warum die Raßen hierzu nicht tauglich sind. Nothige Sorgfalt auch andere Vierfüßigte Thiere von den Zuckerrohrfeldern abzuhalten, wie solches aus verschiedenen angeführten Begebenheiten erhellt.

je sorgfältige Wartung ber Zuckerrohre erfodert auch, daß man ja nicht vergesse einen Rattenfänger oder Nattenjäger zu halten. Gemeiniglich wird dieses Amt irgend einem ges E 5 treuen treuen und fleißigen Neger, der keiner stärkern Arbeit vorstehen kann, aufgetragen. Er ist aber verbunden alle Morgen die Ratten zu brinz gen, wofür man ihm zu einer desto stärkern Aufmunterung allenfalls einige Belohnung reicht.

.. Ich gab bem Meger von unferer Plantage, für jedes Dugend britthalb Sous, allein er mußte die Ratten gang liefern, indem mir gar wohl bekannt war, baß fie ber Jager fonft an Die Reger in der Plantage verkaufte, benen ich nicht erlauben wollte bergleichen Fleisch zu gez niegen: weil ich wußte daß ber allzuhäufige Gez nuß, von Ratten, Schlangen und Endechsen, bas Geblut bermaßen verdunnt, bag man jus lebt bie Auszehrung bekommt. Es giebt zwar verschiedene Ginwohner, welche fich bea gnugen, wenn ihnen ber Rattenfanger nur bie Schwanze, oder Ropfe bringt: Diefes ift aber ein schlimmer Gebrauch, indem sich die benach: barten Rattenfanger miteinander verfteben, und Die Schwanze an ein Ort, die Ropfe hingegen wo anders hintragen, um die Belohnung mels de ihre herren bafur reichen, auf folche Art bops pelt zu erhalten, ohne fich weiter viel Mube zu geben ihre Rallen aufzustellen.

Dieses Uebel ju vermeiden, ist es gut, wenn die Nachbarn einig werden, daß sie sich

die ganzen Ratten bringen, und ohne Verzug an einen solchen Platz vergraben lassen, wo sie weder vom Rattensänger, noch von andern Regern können gestohlen werden, um solche ents weder selbst zu verzehren, oder an andere wies der zu verkausen. Auf diese Art werden sie von ihren Jägern nicht können betrogen werz den. Sie werden auch ihre eigenen sowohl als der Nachbarn ihre Neger dadurch abhalten, sich dieser schlechten Nahrung zu bedienen: viels mehr werden sie ihre Jäger durch die Hoffnung der zu erwarten habenden Belöhnung, oder aus Furcht für der Strasse, munter und sleißig erz balten.

Das Inftrument beffen man fich bedient Die Ratten ju fangen, ift febr einfach : nehme lich ein bloger, fegelformiger Rorb. fieben bis acht Boll lang, im Durchschnitte aber, fornen ben feiner Deffnung, ohngefahr bren Daumen breit, und wird von Mibi, ober buns nen, grauen, boppelt gespaltenen Liannen vers fertigt: fornen an ber Spige ift eine ziemlich fleife Ruthe, ober bunner Staab eingezopft, britthalb, bis bren Fuß lang. Bu Enbe bes Staabs ift ein etwas furgerer, bunner, mohl gesponnener, und zusammengebrehter Bindfas ben von Mahot, ober Pite, befestigt. außerfte: Theil biefes Binbfabens . wie eine Schlins . 1. T.

Schlinge zugerichtet, wird zwischen ber erstent und andern Reihe der Liannen, woraus der Korb besteht, durchgezogen, und mit ein paar kleinen Staben wie ein Viereck geschnitten, recht auseinander gespannt.

In die Höhlung des Korbs, legt man irs gend ein Stück Manioc, oder etwas von ges bratenen Krabben, wovon sich der Geruch stark ausbreitet, und die Ratten anlockt. Wenn sie nun in den Korb hineinschlupsen, mussen sie nothwendig die kleinen Städchen mit berühren, welche den Bindfaden ausgespannt halten, der sogleich durch das Triebwerk des Stabs, in die Höhe schlinge henken, und wird gegen den Korb erdrosselt.

Je, nachdem die Plantage groß ift, ober viele Natten vorhanden sind, nimmt man einen oder zween Neger zu dieser Jagd. Sie tragen Sorge ihre Fallen gegen Abend aufzuspannen, und an verschiedene Derter, nicht allein aussen herum, sondern auch mitten unter die Zuckerzrohre, hinzustellen. Um nun den Platzustennen, wo sie solche aufgestellt haben, machen sie oben an den Stengel des Rohrs einen Knozten, au welches sie unten den Korb hinselsen.

Des Befehlhabers Pflicht erfodert es nachzusehen, ob die Zuckerrohre woran sich oben Knos

Knoten befinden, auch wirtlich mit Kallen vers feben find, ober die Rorbe fich in gutem Stans de befinden, und Rober baben. Desgleichen foll er ben Jagern Diejenigen Stellen anzeigen, wo er bemerkt hat, daß die Ratten Schaben gur fugen, besonders an Waldrainen, und benjenis gen Dertern, welche nabe ben ben Sutten ber Meger, oder an Sohlwegen, und neben den Buckerfelbern find, welche man in der Plantas de verbrannt hat, ober ben Rachbarn. Da nun biefe Jager von aller anderer Arbeit bes frent find, fo werben fie angehalten fich mit Rrabben zu verfeben, um ihre Rallen ankobern tu konnen, und mit Liannen gur Unterhaltung three Korbe, und um gemeinschaftlich mit den Schubkarnern, wenn fie Beit übrig haben, Die Stadetenzaune auszubeffern : baber man mas. dieses anlangt, nicht immer ihren Worten glaus ben benmeffen darf , fondern auf ihre Arbeit, und wonnit fie die Zeit binbringen, genau Acht baben muß.

Die Anzahl der Körbe richtet sich nach der Menge von Katten, welche man nicht allein in den Zuckerrohrfeldern, sondern auch im Mas nick, Hirs, den Cacaoplantagen, und anders wärts har. Hier darf man also ja nicht verssäumen Fallen aufzustellen, indem sich diese Thiere unendlich verniehren. Ueberdieses ist zu Mars

Martinicke noch diese Beschwerlichkeit damite verbunden, daß sich an den Dertern wo sie sich versammeln, Schlangen hinziehen, indem sich die Schlangen davon ernähren, und sogar ihr Geschren nachahmen, um sie herben zu locken. Gleichwohl können sie dadurch nicht ausgerotz tet werden, weil die Schlange das Thier welches, sie verschluckt, nicht anderst als durch die Fäulniß und gänzliche Ausstehn des Thiers selbst, verz dauen kann: mithin währt es ziemlich lang, ehe sie, wenn sie zwo die dren Ratten im Leibe hat, wieder frisches Futter braucht.

Bielleicht mochte man fich wundern, warum man feine Ragen balt bie Ratten ju vertile gen? allein es ift, mas biefes anlangt, ju bes merten / bag bie Meger eben fo große Feinde ber Ragen, als die Ragen von den Ratten find, und auf allerlen Mittel benten, folche ju fans gen und ju freffen. Ueberdiefes bat bas fanfs te Klima welches zur Unempfindlichkeit und Tragheit reißt, auf Die Ragen ebenfalls Gine fluß, welche genug Unolis finden, fich bavon zu nahren und mit ihrer Jago fich einen Zeitver: treib zu verschaffen, folglich damit vollkommen zufrieden find und die Ratten laufen laffen. Dagegen werden aber Sunde baju abgericht. welche bie Ratten ju verfolgen und ju fans gen, portreffliche Dienfte leiften. Uebrigens werden

werben die Zuckerohre, wenn fie von den Rate ten sind angefressen worden, sogleich sauer. Das Innece wird schwärzlicht, und sie sind forthin schlechterdings untauglich Zucker daraus zu mas then, und können nur höchstens noch zum Branntewein brennen gebraucht werden.

Aus diesen angesührten Umständen erhelltweischen Fleiß der Zuckerrohrbau erfodert, und wie viel daran liege, sie sowohl für Unkraut, als für den Natten zu bewahren. Man muß aber anch noch außerdem sehr große Sorgfalt anwenden, damit sie nicht von den Pferden, Ochsen, Schaasken, Ziegenbocken und Schweinen, ja sogar von den Negern selbst, verwüstet werden, welsche lehtere zum öftern großen Schaden darinnen unrichten, sowohl für sich selbst, als ihre Schweine, wenn man ihnen die Erlandniß giebt, selbige damit zu füttern.

Ben Gelegenheit der Neger und Schweiz ne, erinnere mich an ein paar Begebenheiten, die mir, eine zu Martinicke, die andere zu Guadeloupe, wiederfahren sind, wo die Zuckerz rohre unserer Plantagen, schon seit mehrern Jahren, sowohl den Negern als Schweinen Preis waren, und zwar mit einem so beträchtliz then Schaden, daß man zum oftern ganze Zus tkerrohrfelder vollkommen verwüstet antraf. Wir hatten im Gt. Jacobsgrunde eine alls qu genaue Machbarinn, welche mit unfern Schas ben eine Menge von Schweinen unterhielt. Sie war aber, weber mit bem Stude von eis nem Buderrohrfelbe, welches man ihr boch aus bloger Befälligfeit überlaffen batte, gufrieden, noch daß fie, wenn Bucker gemacht wurde, fos viel Buckerrobrhaupter nehmen burfte, als fie nur wollte : fondern batte bie Bosheit, Rachts ibre Schweine aus ihrem Plage wo fie einges Schloffen maren, heraus zu laffen, von da folche in unfere Buderrohre liefen, welche an ihre Ga vanne grangten, und die gange Racht barinnen jubrachten, alebann Morgens auf ben Schall eines horns, ober tambisschnede, womit fie jus rud gerufen murben, wieder nach Saus tamen. Meine Borfahren hatten zwar ihr möglichftes gethan, Diefen Muthwillen ju fteuern, ohne jeboch etwas ausrichten zu konnen. 3ch felbst ermangelte nicht bas nehmliche zu versuchen, fos bald ich nur Syndicus ward, um fie ju bewes gen ihre Schweine jurud ju halten, und rebete ihr fcharf ins Gewiffen.

Als ich nun sah daß keine Vorstellungen helfen wollten, bediente mich des unter allen Einwohnern üblichen Rechts, welches ihnen erz laubt die Schweine ihrer Nachbarn, welche sie in ihren Feldern antreffen, todtschießen zu las sen,

sen, wovon sie den Kopf für das hierben verzichossene Pulver und Blen behalten. Dieses Mittel hatte einige Tage lang seine Wirkung; sie behielt ihre Schweine zurück. Da sie aber zulest sah daß sie in ihrem Gehege magerer wurs den, indem diese Thiere gern ihren frenen Paß haben wollen, ließ sie solche wieder in unsere Zuckerrohrselder laufen. Hierauf sieng ich wieder an, solche, und besonders die Mutterschweine, todtschießen zu lassen, um mich dieser beschwere lichen Nachbarschaft bald möglichst zu entlediz gen. Dieses Spiel dauerte ein ganzes Jahr fort, die ich endlich zornig wurde, und gewalte samere Mittel anzuwenden beschloß.

3ch ließ namlich feine Schweine mehr tobte fchießen, fondern dafür einen Weg burch eines von unsern Buckerrobrfelbern bahnen, welches neben ber Cacaoplantage Diefer guten Nachbarinn Sobald man mir nun melbete, baß fich Schweine in unfern Zuckerrobrfelbern ber fanden, ließ ich folche gablen, und schickte uns verzüglich auf den in ihre Cacaoplantage gebahne ten Weg; eben fo viele Ochsen babin. 28a6 fie nun für eine Berwuftung dafelbft anrichteten, wird man fich leicht vorstellen konnen. : Unfece Machbarinn ermangelte nicht, und zwar bisweis len ziemlich ungestumm, sich darüber zu beflagen : mogegen ich gleichfalls nicht unterließ V. Band. mich. mich über die Machläßigkeit meiner Leute zu bes schweren, und fle mir den nämlichen Entschuldis gungen, dereit sie sich zum öftern gegen mich

Bedient batte, wieder abjufertigen.

Sch fagte namlich, bag man es unter Rache Barn eben nicht fo genau nehmen, fonbern emas von einander ertragen mußte. Endlich begrif Re, es mochte wohl nicht durch einen ohngefahe ven Bufall gefcheben, bag meine Ochfen fich jet bergeit mit ihren Schweinen in gleicher Angabl be fanden, und daß, wenn biefes langer fortbauern follte, ihre Cacaoplantage gar balb wurde ger: fibet werben. Gie fam endlich, bat um Berzeihung, und verfprach ihre Schweine nicht mehr berauszulaffen. 3ch bagegen verficherte ibr; baß meine Debfen niemals mehr einen Befuch, außer burch ben von ihren Schweinen geoffneten Weg, ben ihr abftatten follten. Muf folche Art alfo, befrenete mich von bergleichen fcablichen Bufpruche.

Die andere Begebenheit widerfuhr mir zu Guadeloupe. Ich bemerkte namilich sobald mir nur die Aufsicht unserer Güter übertragen wurde, daß unsere Zuckerrohre welche an der Straffe lagen wo die Neger auf das Teufelszgebirg giengen, fast ganzlich von dem Durchzgange dieser Neger zerstört wurden, welche nies mals unterließen sich unterwegs mit einem gut

ten Vorrathe von Zuckerrohren zu versehen, und wenn sie wieder zurückgiengen, nach Belieben davon zu effen. Ich warnte sie zwar uns sere Zuckerrohre unberührt stehen zu lassen, oder ich würde ihnen den Durchgang verbieten, datch aber wuste daß ich diesen Proces kaum würzbe gewinnen können, weil die Jagd jedermann erlaubt wäre, mithin der Weg ebenfalls fren bleiben müßte, war ich also auf ein anderes Mittel bedacht.

Ich ließ namlich Acht haben, wenn eine gute Anzahl Jäger wurde durchpassirt senn, und verbarg als Hinterhalt ohngefähr drenßig von unsern Jägern, längst des Holzes, in einem steilen Passe, der enge Weg genannt, und stellte mich um die Zeit wo die Jäger vom Gebirge wieder zurück kommen mußten, fornen an die Zuckerrohre hin. Den versteckten hatte ich aber befohlen sich nicht eher sehen zu kassen, als die ich ihnen mit einem Pfeischen das Signal hierzu geben wurde, alsdann heraus zu fallen, und die vor ihnen gehende Jäger benm Kopfe zu nehe men, woden sie vorzüglich Acht haben sollten, daß ja keiner entlausen könnte.

Die erstern welche aus dem Walde kamen, erschracken gar nicht da sie mich ganz allein stehen saben. Ich rief zwenen davon, welche zu mir kamen: als ich nun von ihnen vernome

D 2

men hatte, wie stark die Jager an der Zahl wasten, und daß sie alle hintereinander folgten, gab ich mit einem kleinen Pfeischen das verabstedete Zeichen, worauf meine im hinterhalter besindliche Leute, sogleich hervorsprangen und achtzehen davon benm Kopfe nahmen. Ich bestragte sie einen nach dem andern, jeden besonstern, und sie überführten einander, daß sie zumschtern Zuckerrohre gestohlen hatten, und damit ihr Raub desto verborgener blieb, mitten hineint getretten waren. Zu eintgen Schadenersaß, ließ ich jedem funfzig die sechszig Veitschenhiebe ausztheisen, und behielt die Teusel für meine Gesrichtskosten.

Diese Bestrasung machte im Neviere großen Larmen. Die Eigenthumer der Neger beklagzeten sich, daß ich die Jagd der Teusel zu verzhindern suchte, indem ich auf solche Art die Strasse wodurch man aus Gebirg kommt, sperzen wollte. Sie soderten die Zurückgabe der behaltenen Teusel, weil ich ihre Neger hatte peitschen lassen, und kunftig sollte mich nichts mehr den Bortheilen welche man von diesem Jagd erhält, widersehen. Der Statthalter, ben welchem sie ihre Klage über mich angebracht hatten, und der selbst einer mit von den Theilenehmern in dieser Sache war, da sich ein paar seiner Neger unter den gezüchtigten befanden, sprach

fprach auf eine solche Art mit mir bavon, wor: aus ich schließen konnte, daß er die Foderung der Kläger sehr gerecht fand. Ich bat ihn aber sich nur zu erinnern, daß mich schon zum öftern über den ausgeübten Muthwillen dieser Jäger

ben ihm vergeblich beschwert batte.

Als ich nun fab, baß er ftart auf bie Jagbe frenheit brang, welche ich, wie es schien, ben Leuten nehmen wollte: antwortete ich, es mate dieses niemals meine Absicht gewesen, indem Der Durchgang zwar jeberzeit offen fteben, bingegen aber auch die Beifel für jene welche fich an ben Buderrobren ju vergreifen unterftune ben, immer bereit fenn murbe. Bas aber Die verlangte Buruckgabe ber Teufel betref: fe, fo glaubte ich feineswegs hierzu ver-bunden zu fenn, da in diefer Uebertrettung zwenerlen zu betrachten mare, namlich Schift und Strafe, wofur ich burch Die Gingiehung ber Bogel und die Peitschenhiebe Rath ges fchafft batte. Mus bem gangen Sandel ward alfo ein bloger Scherz gemacht, und die Deger fuchten einen andern Weg, um auf bie Teufels: jagb zu geben, wodurch alfo unfere Buckerrobre erhalten wurden, ich bingegen bie Dube erfpar: te fie peitschen zu laffen. Ich wende mich aber wiederum zu meiner abgebrochenen Materie.

## Achtes Rapitel.

Wenn man die Zuckerrohre wieder frisch pflanzen und düngen muß. Zu welcher Zeit die Zuckerrohre blühen. Beschreibung dieser Blüte. Wie und zu welcher Zeit und Anzahl man die Zuckerrohre abschneiden und in Packete binden soll. Was der Commandeur hierben zu thun hat.

merben, pflegen sie, je nachdem das Erdreich gut und tief ist, lang zu dauern, ehe man nothig hat sie wieder frisch zu pflanzen. Aber diejenigen, welche in einem magern, ausz gesaugten, und nicht allzutiefen Boden stehen, mussen nach dem zwenten Schnitte schon wieder frisch gepflanzt werden. Man wurde sicher keisnen Vortheil daben sinden, wenn es die auf den dritten Schnitt sollte damit Anstand har ben, indem nichts als kleine verbrannte Reiser, voller Knoten, und bennahe ganz ohne Saft, hieraus entstehen wurden.

Frisches, fettes, und startes Land, vers fieht die Stengel mit überflussigen Rahrungss fafte, und erhalt sie fünfzehen, zwanzig und mehr

mehr Jahre lang, ohne ben minbeften Abgang, weber in Ansehung ber Menge, noch ber Gue te, Große, ober Dicke ber Sproffen, ju fpube ren. Je alter im Begentheile Die Stengel mers ben, besto langer bauern fie, und ihre Sproffen gelangen eber ju einer vollkommenen Reifung. wofern man nur Gorge tragt, die Stude ober Burgeln wieder mit frifcher Erde aufzufullen, wenn sie burch bas oftere abschneiden und nach: Schieben, fart aus bem Boben bervorragen, ober wenn irgend eine schnelle Bafferfluth, Die Erbe bavon abgespult bat. . Borber aber muß . man überall wo etwas verdorbenes ober faules angetroffen wird, folches abschneiben, indem man ju befürchten bat, es mochte ber übrige Stamm fonft ebenfalls bamit angestectt- werben.

Ich habe bereits schon vorhin angemerkt, daß man da, wo die durchfahrenden Karren die Zuckerrohre ausgereutst haben, frische Pflanz zen seizen mußte, und gezeigt wie schwer es halzte, dergleichen Stellen wieder anzubauen. In diesem Falle habe mich folgenden Mittels bez dient: ich ließ am Rande der Zuckerrohrselber, ganze Buschel und Stamme ausreißen, und an denjenigen Stellen, wo in dergleichen Straffen ein Abgang war, wieder in den Erdhoben seinen Dergleichen Stamme wurzeln ganz zus verläßig viel geschwinder, und erfüllen die verödes

D 4

ten Plage. Hingegen seste man an bie Plage ber ausgeriffenen Stamme, junge Pflanzen, ins bem man versichert senn durfte, daß sie balb bes kommen wurden, weil sie von den Zuckerrohren eitrgends mehr umgeben waren, und also auch daburch nicht konnten erstickt werben.

Alle Zuckerrohre, welche benm Eintritte ber Regenzeit, eilf bis zwolf Monathe alt sind, ermangeln niemals oben an der Spike, einen Schuß, ohngefähr dren Fuß lang, zu treiben. An den Schilfrohren pflegt das nämliche zu gesschehen: da sie aber von einer weit härtern Masterie als die Zuckerrohre sind, so ist auch ihr Schuß viel härter und stärker. Von diesen Sprossen machen die Wilden ihre Pfeile. Mannennt aber den Schuß welchen die Zuckerrohre treiben, gleichfalls Pfeile, und wann die Sprossen wirklich vorhanden, oder nach ihrer Verblüsbung abgefallen sind, pflegt man zu sagen, sie haben Pfeile, oder haben verpfeilt.

Diese Blute ist nichts anders als ein Busschel dunner Faden, deren außerste Spiken, mit einer seinen, grau und weißlichten Wolle bes seit sind, welche sich ausbreiten, und gleichsam eine umgekehrte Quaste (houpe) formiren. Von der Zeit da die Blute angefangen hat aus dem Rohrstengel hervorzubrechen, die solche abfällt, gehen achtzehn oder zwanzig Tage vorben. In

ben

ben lettern Tagen vertrocknet aber die Rohrspike woraus der Pfeil gewachsen ist, daher der Pfeil, weil er keinen weitern Zusluß vom Nahrungsssafte mehr hat, sich ablöst und abfällt, wors nach das Rohr aufhört höher zu wachsen, und dicker zu werden. Niemals aber, blüht das nehmliche Rohr zwenmal.

Wenn man das Rohr nicht einen, oder ein paar Monathe nachdem es gepfeilt hat, absschneidt, sinkt es allgemachs nieder, und legt sich endlich ganz zu Boden, wo es Fasern treibt, welche einwurzeln und eine große Menge Reisser hervordringen. Noch ehe das Rohr seinen Pfeil getrieden, und ohngefähr einen Monath nachdem es gepfeilt hat, ist es mit sehr wenig Sast versehen. In der Mitten ist es hohl, weil die ganze Substanz, welche seine Fibern aufbläht, in die Hohe getrieden wird, um den Pfeil und die Blüte hervorzubringen, daher sich auch die Fibern enger zusammenziehen, und den Raum ledig lassen den sie einnahmen, als sie noch voller Sast waren.

In diesem Zustande sind die Zuckerrohre gar nichts werth, und man darf nicht baran benken sie abzuschneiden, weder um Zucker hiers von zu sieden, noch Segreiser barans zu mas chen. Ja sie können sogar, nicht einmal zum Brandeweinbrennen gebraucht werden, weil sie

5 : 4 9/8-

alsbann, da sie bennahe ganz ausgetrocknet sind, und weder den erfoderlichen Saft haben, um Zucker hervorzubringen, noch Sprossen zu treis ben, oder dem Wasser die Süßigkeit und Starske mitzutheilen, welche es in Gahrung bringen, und ihm das geistige Wesen verschaffen, wors aus der Brandewein eigentlich besteht.

Sobald nun'die Buckerrohre zeitig find und geschnitten werden fonnen, stellt man bie Des ger und Degerinnen , langft bem Felbe bin, welches man angreifen will, bamit fie gleich fchneiben, und feiner tiefer als ber andere ins Buckerrohrfelb trette. Wenn fie nur fieben bis acht guß boch find, werben querft mit einer Sichel, die Spiken aller Sprossen an einem gangen Stamme, eine nach ber andern abges Schnitten, und zwar unterhalb bes Unfages ber niedrigften Blatter. Ginige Pflanger, welche alles ju benugen fuchen, und einen großen Ges winn dadurch ju erjagen glauben , wollen dies fen Scheinbaren Berluft nicht zugeben: allein fie betrügen fich ju ihrem Schaben, sowohl hier, als in vielen andern Punften, indem bie Bur derrobre an ihrem Gipfel, ber, bis fie vers pfeilt haben, beftanbig bober treibt, nur einen roben, und von ber Sonne nicht recht ausges tochten Gaft enthalten , welcher bem Robre bloß jum Rabrungsfafte bient, und folglich nichts

nichts weniger als einen guten Zucker geben kann. Ich habe daher diese übel angebrachte Spors samkeit niemals nachahmen mogen, sondern vielmehr meinen Regern allezeit befohlen, die Rohrspiken dort abzuschneiden wo sie nicht mehr

grun find.

Sobald ber Neger mit bem Buschel welschen er abzutoppen angesangen hat, sertig ist, schneidt er die Zuckerrohre unten am Juße ab. Hierben ist aber wohl zu bemerken, daß man sie abschneiden muß, ohne den Stamm durch Einschnitte zu verleßen, weil ihn alle dergleischen Einschnitte nur verderben, und zu weiter nichts dienen, als daß die Sonnenhiße eindringt, und die Jeuchtigkeit, oder den Sast der sich im Stengel besindt, desto eher verzehrt, welches aber den Trieb der Sprossen sicher nicht bes sördert.

Der Befehlshaber, bas heift, biejenige, weiße, oder schwarze Mannsperson, welche die Aussicht über die Negersclaven hat, und solche zur Arbeit führt, muß auf ihre Handlungen wohl Acht haben, und Sorgestragen, daß die ihm vom Herrn gegebenen Befehle, vollzogen werden. Der Aussehen muß also sage ich, die frisch angekauften Neger hierinnen unterrichten, und besorgt senn, daß die alten Neger diese Borücht nicht vernachläßigen. Ein wenig Uebung

Uebung wird fie hieran gewöhnen, und wenn ber Befehlshaber nur einigermaßen wachsam ift, werben fie es niemals vergeffen konnen.

Je nachdem das Rohr lang ober kurz ift, zertheilt der Neger, welcher es vom Stamme abgeschnitten hat, solches in zween dis dren Stude, fährt aber vorher mit seiner Siechel die ganze Lange des Rohrs herab, um alle Fasern welche sich noch daran besinden könnten, damit hinwegzunehmen. Selten wird ein Zuscherrohr langer als vier Schuhe, niemals aber kurzer denn dritthalb Fuß, gelassen, ausgenomemen es mußten sogenannte Rottins senn, welsche in magern ausgesogenen Feldern wachsen, und gemeiniglich nicht langer sind.

Vier bis fünf Neger, die an nahesten ben einander stehen, werfen alle abgeschnittene Zuscherrohre hinter sich auf einen Hausen, damit jene, welche sie in Buschel binden missen, solche bensammen finden. Auf diese Art kamt auch kein Rohr, weder unter den Blattern, noch unter den Spigen oder Köpfen, verloren gehen, welche abzuschneiden man beständig fortfährt, und womit das Feld gar bald gänzlich bedeckt wird.

Gemeiniglich nimmt man junge Neger, ober Regerinnen, welche keiner schwerern Arbeit vorstehen konnen, dazu, die Zuckerrohre zukammen

fammen zu binden, und Bufchel baraus zu mas chen, welche man auf die Karren ladt. Bu. Diefen Bandern werden aber Die aufferften Theis le ber Robrtopfe genommen, welche man bie Knospen des Robre (oeil de canne) nennt. Diefe giebt man aus ben übrigen Robren, mit bren bis vier Blattern, und fie geben ziemlich leicht beraus. Alsbann muß man bie Blatter von zween Knofpen, ober Augen, jufammen binden, um bas Band langer ju machen, wor auf man, je nachdem bie Robre lang find, ober nicht, zwen Banber auf bem Erbboben ein paar Ruß weit voneinander ausbreitet, und Die Buder robre nach Berhaltniß ihrer Dicke, geben bis amolf an der Babl, queer oben baruber fegt. Hierauf bindt man die Robre mit biefen zwen Banbern fest jufammen, inbem man folche berumbrebt, und bas eine Enbe bavon, zwis fchen bie Robre und Band ftectt, wie zu Paris mit ben Reißig und Solzbuscheln zu gescheben pflegt.

Sobald es der Commandeur für gut befindet, läßt er mit dem Abschneiden aufhören, und die Rohrbundel neben den Weg hinlegen, daz mit die Fuhrknechte, wenn die Karren kommen, solche geschwind aufladen, und in die Mühle führen können. Man darf niemals mehr auf einmal abschneiden, als man in vier und zwanzig Stunden verbrauchen kann. Es
ift daher ein sehr großes Versehen, wenn maneinen Vorrath auf zween bis dren Tage abschneis
den läßt, indem sie während dieser Zeit über
einander erwarmen, gahren und sauer werden,
folglich gar nichts mehr taugen, Zucker, bes
sonders aber weißen Zucker daraus zu machen.

Wenn man versichert ist, daß es der Mühe le nicht an Robren fehlt, so giebt man seinen Negern lieber irgend eine andere Arbeit, woran es einem geschickten Ausseher niemals mangeln wird, als daß man sie auf zween bis dren Tage Zuckerrohre schneiden läßt, untern Vorwand, daß man sie diese Zeit über anderwärts nicht zu brauchen wisse. Man hat übrigens in Brauch die Zuckerrohre Sonnabends abzuschneiden, das mit man zwischen Sonntag und Montag um Mitternacht die Mühle kann umgehen lassen.

Diesen Vorsprung zu nehmen gehet an, wenn nichts als roher Zucker verfertigt wird, daß man die Zuckerrohre in die Mühle bringen, daben aber ja nicht vergessen läßt, solche recht gut mit Blättern zu bedecken, indem man sonst allerdings befürchten muß, sie möchten sich zusstart erhisen. Wenn aber im weißen Zucker soll gearbeitet werden, ist es viel besser die Arzbeit einige Stunden lang aufzuschieben, als mit Gefahr,

Gefahr, daß die erwarmten Zuckerrohre alles verderben, folche zu beschleunigen.

Aus diesem Grunde ist es weit dienlicher die Zuckerrohre nicht eher als Montags fruh absschneiden, und zur Beschleunigung der Arbeit alle Neger hierzu helsen zu lassen. Unterdessen muß man unter die halb mit Wasser angefüllten Kessel Feuer schüren lassen, damit sie heiß werz den, und alles in Bereitschaft ist, den ausgezpreßten Sast schnell zu kochen, als worauf es, wenn er seine Vollkommenheit erreichen soll, hauptsächlich ankommt.

Dieß ist es alles, was sich über den Zusterbau sagen läßt. Run ist es nothwendig die Instrumente deren man sich bedient das Rohr zu zermalmen, und den Saft, oder Most heraus zu pressen, ebenfalls zu beschreiben. Wir nennen sie Zuckermüblen.

## Meuntes Rapitel.

Von den Zuckermühlen; ihren verschiedenen Gattungen; ihrer Bauart und Einrichtung.

Es giebt brenerlen Arten von Mühlen, beren man sich bedient, die Zuckerrobre zu mahlen und zu zerquetschen. Einige werden durchs.

Waffer getrieben; andere hingegen von Ochsen ober Pferden gezogen, und die britte Gattung wird vermittelft bes Windes in Bewegung ge: fest, welche lettere Urt aber bochft felten ift. Dlan konnte auf allen Cabesterren febr bequem bergleichen Windmublen anlegen, wo man ver fichert fenn barf, baß Land und Geewinde un; fehlbar aufeinander folgen, und wo eine Wind: stille bennahe eben fo etwas feltenes ift, als die Sonnenfinsterniffe.

Gine von diefen Windmublen die ich gefes ben habe, befand fich ju St. Christoph in der Englischen Salfte nachst am großen Raftelle. Ich gieng aber nicht felbst in die Duble binein. fondern begnügte mich folche nur von außen zu untersuchen, indem bas Webaus gang burch: fichtig war. Die andere Muble, welche ich fab. geborte einem Pflanzer bes Reviers Fortronal zu Martinice.

Man hat mich versichert, bag bie Engellander, feitdem fie die Infel St. Chriftoph er: obert batten, fo genannte portugiefische Wind: mublen jum Getraidmablen, nach bem Riffe welchen der Graf de Gennes, bem oberften Co: brington, Generale ber Englischen Infeln une tern Winde, mittheilte, batten machen laffen.

Bende Windmublen welche ich gefeben babe, waren von jenen die man in Europa, und







in der Gegend von Paris sieht, das darauf zu mahlen, bennahe in gar nic schieden: nur daß sie austatt des Mü eine mit Eisen beschlagene Walze (tauf hatten. Zu Barbados soll es Windmüben, welche auf eine andere Urt gebaindessen kann ich nichts davon sagen, da

ne gesehen habe.

Die Windmublen welche man n Derjenigen macht, beren man fich in P zum Getrandmablen bedient, baben ihre borizontal, da sie bingegen ben den Windmublen, vertifal, ober fenfrecht Die Are ober der Baum, wie man ba nennen will, wo zu Ende der Dublite Die Walze eingefügt ift, rubt fenkrecht au Bapfen, ber fich auf feiner Platte berun In diefer Stellung wird er burch zween ne Salbreife (demicollets) gehalten, in zwen Queerholzer eingezapft find, Die ben Schienen bes Gestelles bewegen, wohl den Baum fest zu schrauben, ale zu balten, und fren zu laffen, wenn etn an zu verbeffern ift.

Dieser Baum ist so lang, daß er i Bettung (platte forme) welche ber Maschine zur Decke dient, hervorragt. ses Stuck ist ohngefähr neun Fuß lan hat oben acht, interwarts aber, eben so viele Zapfenlochet, wodurch man acht Zwerchriegel schiebt, welche auf jeder Seiten vier die Jichs schuhe langer find als der Baum, oder die Uchs se, folglich acht Urme formiren, worauf man dunne leichte Bretter nagelt, welche alsdann die acht Flügel dieser Mühle sind. Sie haben wie man sieht, acht Fuß in der Hohe, und vier die fühf in der Breite.

Die Uchse, oder das übrige Theil von der Lange des Baums, welche über die Hohe ber Blugel hinaustreicht, wird dunner geschnist, und auf drey die vier Daumen in Umfang vermine dert, damit es desto leichter in eine runde Desse fung kann geschoben werden, die man in einen von den Zwergriegeln angebracht hat, welche sich durchschneiden, und von Strebepfeilern auf der Beitung gestüßt werden, um den Baum zu tragen, und gerade zu halten.

Da es aber geschehen könnte, daß, wenn der Wind in die Deffnung (l'entre-deux) der benden Flügel bläßt, die Mühle badurch unber weglich gemacht wurde, und wenn sie herums gehen soll, der Wind seitwarts in die Flügel stoßen müßte, hat man, um ihm diese Richstung zu verschaffen, kleine Wande von Brettern, vor die Veffnungen gemacht, welche jeder Zwisschenraum von Flügeln formirt, die mit dem brits

britten Flügel der vor jenem steht, dessen Deffe nung man bedeckt, in gleicher Weite fortlauft. Dun sind acht Flügel daran befindlich, mithin auch acht Scheidwände zu machen, welche von dem Umtreise des Zirkels, den die Flügel im Herumdrehen beschreiben, dren bis vier Daumen weit entfernt stehen.

Diefe Scheidwande find fo boch als bie Rlugel, und in Unfebung ber Breite, bem 3mis ichenraume von einem Stugel jum anbern, gleich. Sie verhindern bag ber Wind nicht fentrecht mifchen bende Flugel kommen tann, fondern Die Queere ihm vorgeschriebene Richtung nothe wendig nehmen, und mit aller Gewalt ben ente gegenstehenden Blugel treffen, und folchen berumbreben , auch biefe namliche Bewegung allen übrigen Flügeln mittheilen muß, fo wie fie mabrend ihres Umlaufes die nehmliche Deffe nung erreichen. Da fich nun acht folche Deffe nungen bieran befinden, fo ift leicht ju begreis fen, baß, aus welcher Ede ber Wind auch tite merhin blafen mag, er jeberzeit eine Deffinnig finde, um irgend einen diefer acht Flugel ju treffen, und die Muble badurch in Bewegung zu bringen.

Weit schwerer halt es aber die Mabte zu hemmen, wenn die Noth folches erfodert, oder man nichts mehr zu mahlen hat. Ihre Beweigung ist nämlich so heftig und schnell, daß wan

man fich gar feine Soffnung machen barf, folche mit irgend einem eifernen Magel, ober ans bern Riegel, ju überwinden, indem man nur ber Gefahr murbe ausgeseit fenn ihre Flugel gertrummert ju feben. Man mußte alfo wars ten bis der Bind fich entweder gang legte, ober aus einem andern Striche gieng: allein man hat eine Gattung von Thure, nach Urt ber Schieber, fo boch als die Wand felbft, und ein wenig breiter, erfunden, um bie gange Deffnung auf einmal damit zu verschließen. Dies fes Schußbrett Schiebt man vor Diejenige Deffs nung wo ber Wind berblaft: ba nun ber Wind nicht mehr auf die Rlugel wirten tann, fo iftes alsbann leicht, auch bie übrige ihnen mitgetheile te Bewegung ju bemmen.

Indeffen murbe mir biejenige Art von Thus ren an besten gefallen, welche mit Ungeln und Bandern an jede Wand befestigt maren, fich auswarts offneten, und hart an die Wand lege ten, weil man foldergestalt nur die Thure que ftogen borfte, um ben Durchzug des Winds aufzuhalten, und folglich bie Bewegung ber

Flügel zu bemmen.

Hieraus wird meines Grachtens fattfam erbellen, daß eine folche Duble nicht allein febr. Schnell geben muß, fondern auch weder in Unfehung bes Baues, noch ber Unterhaltung, betrachtli:

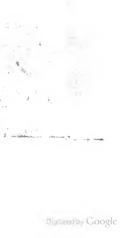

A. Wellbaum

B. große Rollwa C. Kleinere Walz D. Grundbohden



the Roften verurfachen fann. Was bie übrige Bauart berfelben betrift, find biefe Dublen jes nen abnlich, bie ich fogleich beschreiben werde, wohin ich alfo ben Lefer hiermit will verwiesen

haben.

Die Mublen welche man burch Ochsen und Pferde umtreiben laft, find überaus einfach ges baut, und werben viel baufiger angetroffen, als jene beren Befchreibung ich eben erft mitges theilt habe. Gie bestehen aus einem Gestelle, amolf Ruß lang, und vier Fuß breit; welches von vier Pfahlen jusammengesett wird, die acht bis gehn Daumen ins Gevierte bich, und gehn ober gwolf Schuhe lang find, wenn biefe Pfable jum Theile im Boden eingegraben wer: ben, außerbem aber, wenn biefes nicht gefchie: bet, nur eine lange von gebn Guß haben. Auf welche Urt es nun geschehen mag, so werben die Spigen Diefer Pfable allemal in ein Sohlftuck von der namlichen Dicke eingezapft. Soblstude ber langen Seiten, find burch Zwergholzer miteinander vereinigt, und wenn biefes ganze alfo zusammengepaßte Geftell, in Die Erde gefenkt wird, fo ift man beforgt ben Boden recht fest niederzutretten, bamit alles fo fest werde als es nur immerhin moglich fenn kann. Wenn aber biefes Geftell nicht in bie Erde kommt, alsbann find die Gobiftucke und 3mergs

Imergriegel ohngefahr dren Fuß langer als die Pfahle, um den Zapfen eines Bandes zu fassen, wovon das andere Ende in den Pfahl eine gepaßt ist, dem es zum Gegenpfeiler (contrebourant), Strebeholz (contre-fiche), oder zur Dachstuhlsäule (jambe de force), dient, daß also auf solche Art ein jeder Pfahl durch

doppelte Banber gestüßt wird.

Mußer ben benden fleinern Zwergriegeln ber Soblitucker, befindt fich an jedem Ende bes Gestells, noch ein anderes Zwergholz, welches ohngefähr zween Ruf vom Boben in die Pfable eingezopft ift. Diese benden Zwischenholzer Dienen den Boden (table) der Muble zu bale ten, welcher ein Stuck Solg ift, bas mehr benn zween Rug langer als bas Gestell, funfzehn bis achtzehn Boll bid, und nicht unter zwanzig Boll breit fenn barf. Das mittlere Theil feiner Rib: ben (côtes) wird von einem Zapfenloche (mortoise) auf benben Seiten durchlochert, wels ches feche Boll breit, und acht Daumen boch ift : bagegen bat dieser Boben, in ber Mitten eine Deffnung, welche auf ben Mittelpunct Dies fes Zapfenloches paßt. In diefe Deffnung wird ein Stud Metall eingeset, ber hals (collet) genannt, welches ohngefahr bren Boll boch ift, und mitten eine runde Deffnung, vier Boll im Durchschnitte bat, wodurch der eiferne Bapfen geht

geht, ber fich im Mittelpuncte ber großen Balge befindt, und von diesem inetallenen Ringe gehalten wird bag er nicht ausspringen kann.

Das Ende des Bapfens ift mit einer lange lichten Deffnung von gebn bis funfgebn, ober fechszehn Linien lang, verfeben, in welche man den Griff von einem Stucke Gifen bineinichiebt. fo dicf als die Salfte eines Ganfenes, und ben nabe von ber namlichen Form, Deffen angestable te Spife auf einer flahlernen; feche Boll langen und bren Boll breiten Platte rubt, auf beren Mittelpuncte man zwo bis bren fleine Bertier fungen angebracht bat, bamit biefe Enformige Spige darinnen fteben bleibemming, und maß: rend ihres Berumbrebens weder auf eine al noch die andere Seite ausweichen kann. Durch bas lange Bapfenloch, welchest fich miber bie gange Breite bes Bobens erftredte, wird biefe eiferne Platte gefchobenge aufgelege, und an einen ans bern Plas gebrache, wenn bie Spife bes Enes bergleichen Bertiefung ausgefressen bat. bient fogar bas En ju werwethfeln, nachdem man bie große : Welle: mit Bebftangen aufger baumt bat; bamit ber Griff aus bem Bapfens loche worinnen er ftect, beraus tann.

Oben ist der Boden durch zwo Aushahlung gen offen, und benderfeits gleich weit von dem Loche entfernt, mo der Zapfender mittlem Bale

je, welche man nur bie große Welle ju nennen pflegt, burchlauft. Diefe Entfernung wird nach dem batben Durchschnitte ber großen Bal ge, und jenem ber nachft daran ftebenben Belle, abgemeffen , welche zween balbe Durchmeffer eben fo viel zusammen betragen muffen, als ber Abstand bes Unfangs eines jeden biefer benben Musschnitte , vom' Mittelpuncte bes Bobens. Da man aber bem Bapfen berjenigen Wellen, bie neben ber großen Walze fteben, einigen Raum gur Bewegung laffen muß, werben biefe Muss, schnitte um vier Boll naber als es eigentlich ges fcheben follte; am ber großen Welle gemacht. Thre Breite ift gemeiniglich achtzehn bis zwans ig Boll, bagegen aber ber ausgeschweifte Theil, welcher bie vollige Breite bes Bobens burche Schneidt, nur neun bis zehn Daumen breit ift : bas übrige ift wie ein Zapfenloch zugeschnitten, und wird burch bas Sola vom Boben felbft, welches man ohngefahr ein paar Boll bick lagt, i cofferir peut ant corris austriels & bedecft.

Diese Holzbiekung bient ein Stuck Holy sest zu halten, welches acht bis zehn Daumen breit; und eben so bick ist als die Hohe des Zapsenlochs beträgt, doch in solchem Verhältnisse, daß es leicht aus und ein gehen kann. Auf jeder Seiten übersticht es die Breite des Bodens um vier die fünf Zoll. In die Mitte seiner Länge und Dicke, wird ein Zapfenloch geschnitten, und ein Stuck gegossenes Metall, dren Zoll dick, sechs Daumen breit, und zwolf Zoll lang, eine gepaßt, welches auf benden Enden wie ein Halbzirkel ausgeschweift ist. Dasjenige Ende welches im Zapfenloche steckt, wird genommen wenn das andere abgenutt ist, indem man Trumm für Trumm verwechselt. Uebrigens dient dieser Halbzirkel der außersten Zapfenspisse einer jeden Welle, oberhalb dem Ene, zur Einssassung, welches sich gleich der großen Walze auf einer Platte von gestählten Eisen herums breht.

Dieses mit einem metallenen Balbzirkel ale fo befette Stud Sol; nennt man eine Grunde lage (Embasse). Dun konnte aber die hefti: ge Bewegung ber großen Welle, ober Walze, von welcher jugleich die benden übrigen mit berumgetrieben werden, es aus feiner lage bringen , und bin und ber rutschen machen. Auch wenn man die fleinern Wellen, entweder naber zur mittlern bringen, ober bavon entfer: nen wollte, fo murbe biefes gang unmöglich fenn, wenn diese sogenannte Grundlage (Embasse) bie vollige Breite bes Zapfenloches, ober bes Einschnittes bes Bobens, follte ausfüllen. erften unter biefen benben Schwierigkeiten, ift bas burch abgeholfen worden, daß man auf jedem Ende

Ende der Geundlage, welche über den Boben hinausreicht, ein toch angebracht, und einen eisernen Zapfen durchgesteckt hat, der den Bos den zugleich faßt, und die Grundlage hindert sich zu verrucken. Der zwenten Schwierigkeit hingegen, indem man die Grundlage nicht so breit macht, als das Zapfenloch, oder den Aum welchen sie läßt, vollends mit Keilen Raum welchen sie läßt, vollends mit Keilen ausfüllt, und ihre Anzahl vermehrt, oder vers mindert, je nachdem es nothig ist, enger oder weiter zu machen, das heiße, die kleinern Waltzen näher zur mittlern zu bringen, oder weiter davon zu entsernen.

Der untere Theil des Bodens, das ift, jenes Stud das auf den Zwischenhölzern ruhe, ist auf jeder Seiten mit zween Nebenpseilern, oder Dillen eines Zolls dich, besetzt, welche genau eingepaßt, und stark mit Theer bestrichen sind, auch mit ihrer breiten Seite den leeren Raumzwischen dem Boden und den Pfählen, vollskommen ausfüllen. Diese Nebenpseiler machen gegen den Boden zu, einen Winkel, und neiz gen sich zugleich auf dasjenige Eck hin, welches die Zuckersiederen im Gesichte hat, wo der Saft aus den Zuckerrobren muß hingeleitet werden.

Das Ende des Bodens, welches die tange bes Gestells übertrift, macht gleichsam mit den außer: dußersten Theilen der benden Nebenpfeiler, welche hineingepaßt sind, eine Tropfrinne (Gargouille), wodurch der Zuckerrohrsaft in eine bretterne Rinne lauft, deren oberer Theil, mit dem Boden der Mühle, auf welchem die Ochesen und Pferde gehen, welche sie herumtreiben, horizontal steht. Es muß aber diese Rinne mit größter Sorgfalt vermacht werden, damit nichts unreines hineinfalle. Uebrigens wird zu diesen Mühlboden das beste Holz genommen: als zum Benspiele, Balatas, Acomas, Angelin, oder Lezardholz.

Muf bem obern Theile bes Bobens, fteben bren Balgen, welche in gerader Linie; ber lange nach, gefest find. Sie find aus gegoffenen Gifen verfertigt, ohngefabr zween Boll bick, niemals aber bober als zwen und zwanzig, und niedriger benn fechszehen Boll, Im Lichte ift ihr Durchmeffer funfzehen bis achtzeben Daus men fart, ber inwendige leere Raum wird mit einer Rolle von Balatas, Acomas, oder fonft einem guten barten, ausgewachsenen festen Sols je, welches nicht verdirbt, ausgefüllt. Dach: bem die Rolle ist abgedreht, polirt, und so dick gemacht worden, bag ringsherum zwischen ibr und der Walze felbft, noch ein halber Finger breit leerer Raum bleibt, wird fie fentrecht bineins gefegt, und bin und wieder mit eifernen Reilen

versehen, bamit bie Rolle fest in ber Balge fleben bleiben niuß, und weder herausfallen, noch von einer Seiten zur andern wanken kann.

Reile (ferres), nennt man, eiferne Bleche, ober Solglatten, welche ohngefahr einen Buß lang, anderthalb Boll breit, und an etnem Ende vier bis funf Linien bick, am andern bingegen, febr bunn find. Rachdem nun Die Walze folchergestalt auf einer Geiten uin ihre Rolle ift befestigt worden, dreht man fols de von einem Ende jum andern herum, baß also berjenige Theil, welcher neben den Boben (du côté de la table) fenn foll, oben ju ftes ben fomint, damit er fich recht leicht bewegen fann. Auf folche Art alfo, fullt man den gans gen leeren Raum, ber fich' zwischen ber innern Hohlung der Balge, und ben Umfang ber Rolle befindt, mit bolgernen Reilen, nur bag man die Rolle einen farten Boll über die Walje hinaus ragen lagt. Machdem man fo viele bolgerne Reile, als nur moglich war, binein gebrache, und den gangen leeren Raum genau bamit ausgefüllt bat, werben bie eifernen Reile mit bem großen Sammer eingeschlagen, fo baß bie Walze fich auf feine Urt bewegen , bober ober niedriger rucken fann.

Wenn dieses geschehen ist, dreht man sols che herum, und stellt sie senkrecht auf die ans bere bere Seite: nachdem man nun fo viele bolgerne Reile als nur moglich war, hineingeschoben bat, werden erft, wie ben ber andern Seiten, Die eifernen Reile mit Bewalt eingeschlagen. Rur muß man nicht vergeffen, ein paar Deffe nungen, wie Fugenlocher (abbrevoirs) darinnen zu laffen, wodurch man alles was zwischen der Welle und Rolle noch leer konnte geblies ben fenn, vollenbs mit fiedenden Threre aus: gießt. Mit eben bergleichen Schiffspeche wird auch ber außerfte Theil ber Rolle, fowohl oben als unten vollig bedeckt, damit fein Baffer, ober fonft eine Feuchtigfeit, noch ber Gaft aus ben Buderrohren, in bas Solz bringen fann, als wodurch es unfehlbar in die Faulniß gerathen murbe.

Sobald nun die Walzen um ihre Rollen auf solche Art befestigt sind, wird mitten in die bens den kleinern Walzen ein viereckigtes Zapfenloch gemacht, welches die ganze kange durchaus geht, um die eisernen Zapfen hineinsehen zu können. Wan nennt aber diese Walzen welche neben der mittlern oder grössern stehen, deswegen die kleisnen, weil sie in den ersten Zuckermühlen auf den Inseln, wirklich kleiner als die Walze in der Mitten, waren. Sie haben auch daher, ungeachtet in den jehigen Zuckermühlen alle dren Walzen von einerlen Größe gemacht werzben,

ben, ihre alte Benennung noch immer benber

Die Lange ber Balgen wird nach ber Bobe bes Geftells bestimmt: bas ift, bie lange bet Walze kommt mit dem Abstande überein, von ber Horizontallinie oberhalb bes Bobens, bis jur horizontallinie bes Untertheils ber 3merge bolger, wodurch die Pfable oben jufammenger fügt werden, biefe Entfernung beträgt mehren: theils gegen bren Schube. Die Breite bes in ber Balge befindlichen Zapfenloches, bat vier Zoll ins Gevierte, und ift bem Zapfen ber bineinkommt, gleich. Diefer Bapfen ift von Gifen, und an benden außerften Spigen rund, welche Rundung an jedem Ende ohngefahr dren Boll im Durchschnitte betragen mag, ber unter re bavon, ift, wie ich oben bereits gefagt babe. im Mittelpuncte mit einem langlichten Bas pfenloche verfeben, um den Griff des Enes burchzustecken. Der obere Bapfen bingegen, Indessen mare es viel beffer wenn et eben ein folches Zapfenloch batte, als ber une tere, um fich beffen bedienen gu tonnen, wenn ber andere, wie folches ziemlich oft zu gesches ben pflegt, burch allgubaufigen Gebrauch mur: be abgenußt fenn.

Man befestigt aber ben Zapfen ber Rolle, oben und unten mit eifernen Reilen, wovon fo

gar einige in die Holzdicke der Welle eingeschlasgen werden, daß der Zapfen desto fester darins nen stecken bleibe. Damit sich nun das Holz an den außern Theilen nicht splittern kann, wird es mit einem eisernen Reise, zween Daumen breit, und neun dis zehen Linien dick, umgeben, den man in das Holz so tief hineintreibt, daß er nicht darüber hinausreicht. Dieser Reishält übrigens das Holz sest zusammen, und verhindert, daß es sich durch die zur Besestigung des Zapfens mit größter Gewalt hineingetriebes nen Reile, nicht spalten kann.

Diejenige Rolle, womit die groffere Bale je ausgefüllt ift, übertrift bie übrigen um ein vieles an der tange. Gie reicht bis an die Sparren bes Muhlbaches, welches mehrentheils um zwolf bis funfzehn Schuhe bober als bas Geftell ift. Mus eben diefem Grunde wird fie ber Mublbaum, ober die große Rolle genannt. Da es aber unmöglich, und zugleich gang uns nus mare, wenn man mitten burch, einen cben fo langen eifernen Zapfen ftogen wollte: fo wird blog, nachdem die Balge um ihre Rolle ift befestigt worben , in ihren Mittelpunct ein Bapfenloch ausgehöhlt, worein man einen Bapfen von Gifen, funfzehn bis achtzehn Boll lang, feft bineinpaßt, beffen untere Rundung, mitten . of 1. 11 of

eine langlichte Deffnung bat, um ben Griff bes Enes burchzuschieben.

Die übrige lange des Mubibaums, vom Obertheile des Gestells, bis ju den Dachfpeis chen, wird achtedigt jugehauen, um sowohl bie Schwere bes Solzes etwas ju vermindern, als auch die Zapfenlocher, beren wir gleich uns ten gebenten werben, besto leichter binein mas den zu konnen. Die außerste Spike beffelben. ift folchergeftalt zugeschnitten und abgerundet, baß fie auf vier Boll im Durchschnitte gebracht: wird, um gleichsam einen Bapfen zu formiren, ber entweder in einen von den Dachsparren, ober in ein anderes Stud Solz paßt, welches bier eingefügt, und mit eifernen Pfloden befeftigt ift, und die Jungfer genennt wird. Diefes. Stud Solg bient ben Baum fest gu halten, baß er fich weder bin und ber schieben, noch im Berumdreben von einer Seiten jur andern mans fen fann.

Einen Schuh unterhalb bieses Zapfens, werden in die vier dem Baume entgegenstehens de Kanten, eben so viele Zapfenlocher gemacht, und zwar ganz zu außerst ausgegraben, um die als Zapfen zugeschnittene Enden von vier Holzgern durchstecken zu können. Diese Holzer haben dren Zoll im Durchschnitte, und sind so lang daß sie die auf zween Juß gegen den Boden hinds

hinabreichen, indem sie mit dem Baume einen Winkel von 50:55. Graden machen. Forsnen an diese Hölzer, welche man insgemein nur die Arme zu nennen pflegt, wird die Waage besfestigt; woran die Pferde, welche das Mühlswerk herumtreiben, gespannt werden.

Da aber dieser Zapfen an und für sich als lein, nicht stark genug ware der Gewalt zu widerstehen welche die Pferde anwenden, ins dem sie den Arm ziehen woran sie gespannt sind, werden in dem andern Zapfen, ohngefähr einen Schuh oberhalb des Gestelles, zwen frische Zaspsenlöcher gemacht, in welche man ein paar Queerhölzer gegen dren bis vier Zoll ins Vierseck, durchschiebt, deren länge bis zu den Arstien hinreicht. Diese Zwerghölzer werden durch Stangen mit eisernen Nägeln zusammen gefügt, welches die Arme besestigt, ohne daß sie Gesahr lausen von der heftigen Bewegung der Pferde schnell losgerissen zu werden.

Run wurde es nichts helfen wenn man ben Baum und die große Walze allein wollte in Bewegung bringen, und die Nebenwalzen uns beweglich stehen lassen: man beseht sie daher alle dren mit Zähnen, welche ineinander greisen, und daburch verursachen, daß die kleinen Walzen, sobald sich die große Walze bewegt, zu gleich mit herum gehen. Diese Zähne werden V. Band.

in den außern Umfang der Walzen, in Zapfene locher gesett, welche dren Boll boch, und zween Joll breit, find, deren Deffnung sich aber dren Daumen oberhalb der Wellen anbebt.

Che man noch den Plat abzeichnet wohin-Die Bahne follen gefest werden, wird ber gange Umfreis in gleiche Stude, ein jedes von ein paar Bollen, abgetheilt, bamit so viel feeres als volles, das ist eben so viele Zahne als lediger Raum zwischen ihnen vorhanden fen. Die Sobe und Breite der Zapfenlocher, bestimmt, bas Maaf der Bahne, beren Stand im Bapfen: loche, foldergestalt beschaffen fenn muß, daß, Die Abtheilungolinie allemal, fenkrecht auf Den Mittelpunct der Walze trift. Die Zapfenlo: cher muffen funf Boll tief, und die Babne follen, Dagegen neun Boll lang fenn, mithin vier Daus men boch aus der Walze bervorragen. Diefes ift überflußig binreichend, daß fie tief genug in einander greifen, ohne jedoch zugleich den Ums freis der Wellen zu berühren, indem eine jede von benden Walzen zween Zoll dick ift, und die Babne aufferhalb ber Welle eben fo tang find.

Um nun ihre Bewegung und ihr Zusams menstoßen noch mehr zu befördern, werden die scharfen Kanten daran abzeschnitten, und nach Verhältniß ihrer Höhe in etwas zugerundet, so, daß ihr Ende gleichsam einen halben Zirkel for

Dis and by Google

mirt. Dien ist ihrer senkrechten Stellung weigen, im Mittelpuncte der Walze, die Deffnung welche ste zu die stellung welche ste zu die stelle zwischen dem Unisange der Welle: vaher ste stelle stelle die stelle berühren, welches hinreicht ihnen den Trieb zu geben, welchen die Mühle nothig hat.

Bur Berfertigung biefer Babite, bedient man fich des Balatas, Courbarn, tothen ober Indianischen Bolges. Dan fucht auch mit aroffer Sorafalt die Eintheilung ber Zapfenlo: cher in allen bren Walten einander febr gleich gu machen; und wenn fich ben itgend einem Darunter, etwas mehr ober wentger Rauni befin ben follte, fo wird diefer Fehler, ober Heber: Muß, unter alle übrige leere over volle Stuckel auf bas genaueste ausgeglichen und eingetheilt, Damit alle Bahne fo viel es nur immer fich will thun laffen, einander gleich find. Wenn name lich von einem Zahne jum andern ein grofferet Bwifchenraum follte befindlich fenn, wurde ber am weitesten bavon entfernte Babn viel ftartet getroffen werden, als ob er fast immer gang nabe an jenem gestanden ware, ber ihn ftogt. Mun muß aber die Gewalt biefes Zahns, gegen ben in großerer Entfernung ftebenden Babn, gang unfehlbar ftarter fenn, ba-fie weiter ber: fommt, commt, und folglich auch feine Theile mehr ausammenbrucken. Da es nun nach und nach. von ben übrigen Bahnen welche ibn berühren, immer mit ftarfern Nachbruck geschiebt, muß er endlich ber Gewalt weichen, bas Solk ente zwenspringen, und ber Babu ganglich baburch gers brochen werden. Der nachstfolgende Babn bat noch mehr auszustehen, indem die von den übrigen Babnen gegen ibn angewendete Bewalt burch die weitere Entfernung vergroffert wird, und er mithin viel ichneller gerbricht. Ja wenn Die Bewegung bes Mublwerks nicht auf bas fcbleuniafte gebemmt wurde, batte man noch bazu ben Berdruß alle Babne, einen nach ben andern, abspringen zu feben.

Das nämliche geschieht, wenn allenfalls eis ne von den Walzen nicht senkrecht steht, weil alsdann die Zähne überzwergs an einander stor sen, da sie nun nicht alle von gleicher Stärke senn können, so muß ganz natürlich der schwächere nachgeben und zerbrechen, welches nothswendig den Verlust aller übrigen Zähne nach siehen müßte. In solchen Fällen muß man die Mühle schnell aufhalten, welches ben Mühlen die von Ochsen oder Pferden herumgetrieben werden, gar leicht geschehen kann. Weit schwerer halt dieses ben Wassermühlen, wo die Bewegung des großen Nades nicht so

geschwind aufhört, als man das Wasser woburch es getrieben wird, ableitet. Indessen ist der fernere Umlauf des Nads, so kurz er auch immerhin dauern mag, dennoch im Stande ein ganzes Muhlwerk zu verderben, und die Zähne auszusprengen.

Es toftet aber nicht wenig Dube bis man Diefe Babne wieder einfest, befonders wenn fie bart an ber Walze abgebrochen find. Sch mußte folche ofters mit dem Meifel ausstemmen, und bernach zersplittert berausnehmen laffen. Sonft gefchieht biefes auch, indem man einen großen Scheibenbohrer hineindreht, durch bef fen Ring hernach ein Seil gefchlungen wird, um Die Belle damit, in die Sobe gieben, und ben Babn vermittelft bes Gewichts der Walze les big machen zu konnen. Allein es laßt fich bie: fes Mittel nur ben fleinern Wellen, und nicht ben ber großen Balge, anwenden: indem es allzuviele Schwierigkeiten toften murbe, fol: che wieder berunter ju laffen. Man fieht fich alfo genothigt, folche Studweise auszumeifeln, oder, wie es die Zimmerleute in Gebrauch ba: ben, eine Gattung von Abzugsloch (renard) ju machen, um die allzu tief barinnen steckenbe Splitter baburch berauszubringen.

llebrigens ist es eine unvermeidliche Vorsicht, in jeder Plantage allezeit ohngefahr

brenßig Stuck folche Zähne, ganz zum Einsehen fertig, in Bereitschaft zu haben, um so balb man nur sieht daß einer schafbaft zu werden ans fängt, unverzüglich Gebrauch davon machen zu können. Man unterläßt auch nicht, täglich bren bis viermal die Zähne mit Fett einzuschmies ren: damit sie sowohl leichter an einander vorsbenschlupfen; als auch sich durch die allzuschnels te Bewegung nicht erhisen möchten.

Sich habe bereits vorher angezeigt, auf wels che Urt die fleinern Walgen, neben ber großen vermittelft ber metallenen Salsftude (collers), over Pfannen (crapaudines), welche in die Grundlagen eingelaffen find ; be: Der obere Theil bavon, wird festigt werben. auf die nämliche Art, burch ein anderes, in eine Gruntlage (embasse) eingelaffenes Sals: fiurt, ober Pfanne, fest gemacht, welche man in ein Zapfenloch ftectt; bas in den Goblbals ten (fabliete) gehauen ift, der die Pfoften oben nach ber langern Dachseite bin, mitein: ander vereinigt. Diefes Zapfenloch wird um. bes Durchgangs, und ber Bewegung ber Grundlage (embaffe) wegen, viel langer gemacht als es nothig ife, um bie Welle nie: berlaffen gir tonneni, wenn man foldes für gut halt, indeminair bloß die Grundlage etwas fit ruct: 0) 10919 8 7

rticfichiebt, ofine fie beswegen gang von ihrer Stelle megzunehmen.

Das Obertheil bes Bestelle, bat an ben außern Spilzen feine Zwergholzer: Denn fie mas ren nicht allein gang unnug, weil die benden Riegel welche ben Boden balten, es ichon binlanglich mit einander verbinden, fondern auch hinderlich, wenn man die große Balze berab: laffen muß, im etwas an ber Welle auszubef fern, da-folche, nachdem die fleinern find da: von weggethan worden, auf ben Boben ning niedergelegt werden, welches unmoglich gefches ben tonnte, wenn bie außern Ende des Geftells mit Balken over Riegelholzern verfperrt wa-Um aber gar nichts zu unterlaffen, mas jur Befestigung ber Dubie etwas bentragen tonnte, werden die Diegelholzer, worauf die Pfannen bes Obertheils der fleinern Wellen ruben, foldergestalt jugeschnitten, bag man eine ihrer Spigen zween Zoll von diefem Hol: je bitt laßt, die andere bingegen, vermittelft eines eisernen Magele fest macht, ber hindurch, reicht, und fie bergestalt faßt, bag er anstatt ei, nes Riegelholzes bient.

Der übrige leere Raum des Zapfenloches, wird mit Keilen ausgefüllt, welche, je nachdem man die Walze fester oder lotterer haben will, vermehrt oder vermindert werden, wenn sie

nur wohl fenfrecht ju fteben tommt, indem man fonft nur ber Gefahr ausgesett murbe, baß alle Babne wegfpringen, und bie Eper und Platten worauf fie fich berumdreben, verdorben Auf jedes Ende des Gestelles, und innerhalb ber Pfable, werben bolgerne Drepede (triangles), zween Boll bid, und bren bis vier Boll breit, genagelt, wovon die eine Spike auf ber Brucke ruht, die andere bingegen, um ein paar Boll bober steht, als die Horizontallinie ber namlichen Brucke. Gie bienen hauptfache lich zu Tragern ber Brucken, ober Werktischen (etablis), welche die ganze Oberflache des Muble bodens, fogar mit Inbegriff von mehr als der Solzbide der Pfable, beden. Diefe Bruden, ober Tifche, welche ju benben Seiten ber Wellen befindlich find, stoßen zusammen, und werben mit platten eifernen Saken aneinanber geflammert. Bas über bie Walgen hervorragt, ist nach ihrem Umfange ober Umfreise ausge= fcmeift, und die Spike welche von diefen bens ben Ausschnitten formirt wird, sticht zwischen ben Wellen fo weit vor, als es nur gefcheben fann.

Die Breite dieser Brucken muß so beschafs fen senn, daß die Neger, oder Negerinnen, welche die Muble zu versehen haben, das heißt, die Zuckerrohre unter die Walzen legen, oder die

Die nehmlichen, bereits zwischen ber erften und andern Balge burchgepreßten Bucherrobre, wie: ber burch bie erstere und britte Balge muffen laufen laffen, ihre Finger nicht babin bringen fonnen, wo bie Wellen einander berühren, um ber traurigen Rolgen, und ber fast unvermeibli: chen Gefahr willen, felbft mit binein gezogen, und gleich ben Buderrohren zwischen ben Wal: gen gerqueticht zu werben. Dergleichen unglud: liche Bufalle find aber in ben Waffermublen baufiger und mehr zu befürchten, benn ben ienen welche mit Pferden berumgetrieben wer: ben, weil man ehender bie Bewegung biefer lettern Art von Dublen bemmen tann, als ber erftern, beren Rad, ungeachtet man bas Waffer wodurch es getrieben wird, bereits abaelei: tet bat, gleichwohl noch einigemal berumlauft, indem feine befrige Bewegung, ungeachtet Die wirkende Urfach bavon bereits aufgebort bat. annoch fortdauert.

Auf jede Brücke setzt man einen Holzblock, ohngefahr anderthalb Fuß ins Quadrat, groß, bessen eine Seite spikig zugeschnitten, und solschergestalt ausgeschweift ist, daß er so tief an bende Walzen reicht, als er nur ihren Berührungspunct sich nahern kann. Diejenige Spike welche in die Walzen hineingeht, ist höher als der übrige Theil des eben gedachten Blocks.

8 5

Man legt die Zuckerrohre darauf, und sie wetden dadurch zwischen die Walzen gebracht, oder geleitet, und die abgebrochenen Rohre verhindert hinunterzufallen.

## Behntes Rapitel.

Art die Zuckermühlen zu versehen. Wie viel Leute hierzu erfodert werden, und worinnen eines jeden Verrichtung eigentzlich bestehet. Was unter den Bagacen verstanden wird, und wozu man solche branchen kann. Mancherlen traurige Zusfälle welche sich in den Zuckermühlen zu eräugen pslegen. Grausame Todesart womit die Engländer ihre Negersclaven und die Caraiben, in den Zuckermühlen besstrafen. Vorsicht deren man sich in Ansfehung der Neger und Negerinnen welche

in den Zuckermühlen arbeiten, zu bedienen hat.

menn sich die Muble von der linken zur rechten Hand dreht, schiebt man die Juckerröhre mischen die erste und zwente Walze, oder

ober Jene, welche der großen Walze rechts steht. Es ift aber diese große Walze, von welcher Seite man auch zu rechnen anfängt, jederzeit die andere in der Zahl.

Da nun die große Welle, bas beift jene in der mitten ftebende, die Bewegungsurfache ber benden andern Walzen ift, und weil fie fich von ber finten zur rechten bewegt, ihre Bahne, welche in die Backen ber ihr zur rechten befindlit chen Welle eingreifen, folche von ber rechten zur linken berumtreiben, und folglich auch die links ftebenbe Belle, ju gleicher Zeit von ber linken jur rechten dreben: fo ziehen gemeinschaftlich bende auftogende Klachen, dasjenige was fie ein: mal gefaßt haben; mit größter Gewalt, und ohne Hoffming es jemals wieder fahren zu lafe fen, an fich, bis alles vollkommen burchpaffirt ift. Diefe Arbeit die Buckerrobre zwischen Die Walzen zu legen, nennt man der Muble ein Rutter geben (donner à manger au moulin).

Es ist eben nicht nothwendig stark nachzus schieben, damit die Züskerrohre desto leichter burchzehen. Ungeächtet nun diese Walzen überaus glatt sind, und so eng bensammen ster hen, daß man keinen Thaler ohne ihn ganz platt zu drütten, durchbeingen könnte: so fassen doch die benden Wellen, mischalb nur dies außerste weite

Spike bes Buckerrobres , ihren Berührungs, punct erreicht, folches auf bas genaueste, zieben es mit einer bem Umlaufe ber großen Belle ans gemeffenen Bewegung, ju fich, und brucken baffelbe bermaßen ftark zusammen, baß aller Saft beraustommt. Wenn nun die Bucker: robre, indem fie zwischen ben erften zween Bels len burchschlupfen, auf folche Urt ausgepreßt find, werden fie Bagacen genennt. Auf ber andern Seite werden fie von einer Regerinn aufgefangen, welche diefelben, je nachdem folche lang ober turz find, zusammenbeugt, und auf ben Block zwischen ber ersten und britten Bale ze, legt, wo fie alsbann ebenfalls burchlaufen, und allen Gaft, ber noch tonnte barinnen que ruckgeblieben fenn, vollends von fich geben.

Die Brühe, der Saft, oder Most, wie man es an einigen Dertern zu nennen pflegt, fließt an den Walzen herunter, auf die runden Ausschnitte der Brücke, und von da auf die benden Nebenpfeiler, über deren Abhang er in die Rinne geleitet wird, welche ihn gar in die Zuckersiederen führt.

Eine Mühle recht zu versehen, hat man vier und bisweilen sogar fünf Negerinnen nothig, besonders ben Wassermühlen, wo man viele Zuckerrohre braucht, oder wenn die Hütz ten worinnen die Bagaren, nachdem sie in der Rühle Muble gewesen find, aufbewahrt werben, etwas weit entfernt liegen. Bon Diefen Megerinnen ift eine immer beschäftigt, Die Robrbuschel von bem Plage wo fie von ben Rarren, und gwar allemal fo nabe an ber Buckermuble als es nur moglich ift, find abgelaben worden, wege junehmen, berbengutragen, und jener Megerinn welche die Muble mit Robren zu verforgen bat, sur linken Band auf einander zu schlichten. Diefe Megerinn bingegen, nimmt einen Bufchel nach bem andern, legt ibn auf ben Werktisch (l'etabli), bindt folden auseinander, ober greift, wenn nicht viel Zeit übrigift zu verlieren, nach einer Sichel; baut bie zwen Banber von einander, und schiebt die Zuckerrohre zwischen bie Walgen.

Nicht felten giebt sich aber solche in ben Wassermühlen nicht einmal so viel Mühe bie Buschel vorher aufzulösen, sondern legt sie ganz hinein, welches man doch nicht erlauben sollte, da diese allzugroße Menge von Zuckerrohren, die Mühle zu stark angreist, und indem sich die Walzen allzu sehr voneinander spreisen mussen, die Zuckerrohre eben beswegen um besto weniger ausgepreßt werden. Die Walzen mussen immer beseht senn, und man darf nicht erst wars ten bis die Rohre ganzlich durchgezogen sind, um frische wieder hineinzuschieben. Da sie aber nicht

nicht alle von gleicher Lange find, muß man, sobald die kurzen Zuckerrohre durchzemahlen find, ihren Plat durch andere Rohre wieder ersetzen.

Die dritte Negerinn empfängt auf der ans dern Seite der Wellen, die durchgepreßten Zus ckerrohrer, welche sie doppelt zusämmen lege, und wieder zwischen der ersten und dritten Wale ze durchgehen läßt. Hierben mußssie aber wohl Acht haben, daß solche jederzeit mit Baggeen, wie die andern Wellen mit Zuckerrohren, verse hen sind. Auf solche Art bleibt nämlich die großer Walze wohl senkrecht stehen, prest die Rohre mit gleicher Stärke aus, und macht daß gar kein Saft niehr darinnen zurück bleibt, som dern die Bagacen bennahe vollig trocken hers ausfallen.

Die vierte und fünfte: Negerinn zwoofs wiele find, nehmen die Bagacen, wie sie aus den Wellen kommen zundesich auf dem Wetk-brette verbreiten, machen Packete darans, und tragen solche in große, als Schuppen gebaute Hutten, wo sie Stofweise aufgeschlichter, und verwahrt werden, um sich ihrer sobald sie durr sind zum schüren unter die ersten Ressel zu bedienen. Was hiervon zerbrochen, oder in allzukleine Trümmer verwandelt ist, als daß es in Buschel konnte gebunden werden, wird in grosen.

ken, aus Liannen geflochtenen Korben, weggetragen, und nebst den übrig gebliebenen Bandern etwas seitwarts der Mühle, auf einen Haufen geschüttet, wo alsdann Pferde Ochsen und Schweine, niemals unterlassen sich einzusinden, und solche Brocken zu verzehren.

Bieraus erhellet, bag bie Bagacen nichts meniger als unbrauchbar find: jazuweilen foger. wenn man fchnell Feuerung braucht, werben fie gleich von der Muble meggenommen, und bloß in die Sonne ausgebreitet. Bier bis funf Stunden ... und manchesmal brancht es nicht fo lang, find schon hinreichend folche jung brennen tuchtig zu machen. Un manchen Ders tern: wie jum Benfpiele, in Baffeterre von Martinicke und Guadeloupe, bennahe in ber ganzen Infel St. Christoph, zu Barbados, Dieves, und auf andern Infeln, bedient man fich feiner andern Materie Die zween lettern Reffel zu beigenenda die erstern lediglich mie Strob, ober mit Bucferrobrblattern beiß ges macht werden.

Bu Cabesterre hingegen auf den Inseln, und anderwarts, wo der Boben noch weniger angebaut, und setter ist, sind auch die Zuckers rohre viel harter und wasserigter. Da nun in diesen Gegenden auchrentheils kein Mangel an Holz ist, bedieut man sich daselbst nicht viel des

des Stroßes zum schuren unter den benden erssten Kesseln, sondern ganz allein der Bagacen. Man heißt den dritten Kessel mit kleinen Holz, dergleichen das Reisig ist, welche man in Bussell zusammen bindt, die benden letztern Kessel aber, mit groben Holze, um das Feuer starzer und anhaltender zu machen, wie es auch zur vollkommenen Auskochung des Zuckers erfosdert wird.

Da nun bie Wellen mit folder Schnels figfeit die Butterrofre faffen, fobald fie fich nur bem Puncte nabern wo fie einander berühren, und fie zwifchen fich binein ziehen: fo ift leicht einzuseben wie febr viel baran liege, gu vers bindern, bag die Regerinnen, welche frifche Buckerrobre in die Muble legen, ober die Bas gacen nochmale burchschieben, indem man ges meiniglich Beibebilder ju biefer Arbeit nimmt, thre Finger nicht dabin bringen tonnen wo bie Balgen zusammenftogen. Diefes tonnte aber nichts bestoweniger gescheben, wofern es bie breiten Berkbretter nicht verhinderten, befone bers Rachts, wenn fie burch die überhaufte Ur: beit bes Tages ermubet, vom Schlafe befallen Alebann Schlafen fie wahrend baß fie Die Buckerrohre hineinschieben, und indem fie auf bas Berkbrett niederfinken, werden fie wie ber ihren Willen', nebft ben in Sanden habens ben

ben Rohren dahin geriffen, und sind bereits ers griffen und zermalint, noch ehe man ihnen zu Hülfe kommen kann, besonders in Wassermühr Lenz die sich dermassen schnell bewegen, daß es schon vermög ihrer Einrichtung unmöglich ist solche so geschwind zu hemmen, um einer Pers son welche ihre Finger hineingebracht hat, das Leben zu retten.

In dergleichen Gallen ift bas furgefte Mite . tel ben Urm Schleunig mit einer Sichel abzue bauen, daber man beståndig ju außerft auf ber Brude, eine scharf geschliffene Sichel ohne Spife, foll in Bereitschaft liegen haben, um fich berfelben im Dothfalle bedienen zu konnen. Es ift namlich viel beffer ben Urm abzuhauen, als ju feben, daß eine Perfon durch die Walgen einer Dluble gezogen werde. Diese Borficht war ben uns im Gr. Jacobsgrunde nicht unnug, wo fich eine von unfern Regerinnen von ber Muble hatte erwischen laffen, doch zu allem Blucke far fie gerabe ju einer Zeit ba man bas Baffer batte abgelaffen. Gin Reger, ber eis ne eiferne Zange in ber Sand hielt, um eine von ben Walzen bamit aufzuheben, wenn bie Mube le gang zum fteben wurde gebracht worden fenn, fchob folche zwischen die Babne und hemmte Die Muble noch ju rechter Beit, bag man bie balbe Band welche von ben Wellen ergriffen V. 23and. mar.

war, abhauen, und dadurch den übrigen Theil Des Rorpers retten konnte.

Nicht so glucklich war eine andere, ben Jesuiten zuständige Negerinn. Sie wollte jerner, die auf der andern Seiten der Wellen stand, etwas zulangen, und blieb mit der Spise ihres Rockermels zwischen den Zähnen hangen, wodurch augenblicklich der übrige Körper nacht gezogen wurde, ohne daß es möglich war ihr auf itgendeinige Urt Benstand zu leisten. Nichts als der Kopf bleibt zurück. Dieser trennt sich vom Halse, und fällt auf die Seite wo der Leib auslängt hineingezogen zu werden.

Moch weit trauriger ist die Begebenbeit welche im Jahre 1609. ju Guadeloupe geschab. Eine Regerinn bes Beren Greffier, ber im Reviere der bren Strome wohnte, war von ber Muble ergriffen worden, und rief aus Leibes: fraften um Benftand. Der Raffinirer welcher binmilief und ihr helfen wollte, nahm die bens ben Urme Diefer Weibsperfon, welche nacheins ander waren bineingeriffen worden, indem fie, als schon die eine hand barinnen ftedte, die andere ebenfalls dahin gebracht batte, um fich Linderung zu verschaffen, und zog was er konn: Ein anderer Meger, der eine eiferne Bans ge in die Bahne ftecken wollte, um die Bewes gung, mittlerweilen bas Waffer abgeleitet murs be.

de, zu hemmen, eilte zu sehr, und steckte die Zange zu nieder, daß also ein Zahn absprangz und die Zange zwischen die Wellen hineinschlupfste: diese schnellten sie so heftig gegen dem welcher solche hielt, daß ihm von der einen Spise der Magen aufgesprengt, von der andern hine gegen der Kopf zerschmettert ward.

Unterdessen war das Rad wieder mit Wasser angelassen worden, und seine Bewegung hatze te sich also verdoppelt. Der Rassinirer sand sich also zugleich mit der Negerinn, welcher er hatte benspringen wollen, ergrissen, wurde durch die Walzen gerissen, und nebst ihr zermalmet. Nun pslegen zwar dergleichen unglückliche Bez gebenheiten nicht immer zu geschehen: da sie aber dennoch möglich sind, hat man allerdings alle Sorgsalt anzuwenden, um ihnen vorzuz beugen.

Indessen darf ich es nicht weiter hingus versschieben, einen andern wichtigen Rath hier mits zutheisen. Man hat namlich, wenn man auch allenfalls soiglücklich sollte senn, die Mühle zu hemmen wo irgend ein Glied ist gefaßt wors den, sich wohl zu hüten die Walzen rück wärts zu drehen, um das eingeklemmte Stück wieder fren zu machen. Dieses darf durchaus nicht geschehen, indem man das Glied nur das durch neuerdings mit Gewalt zusammenpressen,

und die Knochen vollends entzwenbrechen, ober mi kleine Trumnter zerftoßen, die Nerven aberver; teißen wurde: sondern man muß die Walzen auseinander legen, und den beschädigten Theil aus langfam berausziehen.

Die Engellander bedienen fich biefer Mari ter, Die Reger zu ftrafen, welche irgend ein großes Berbrechen begangen haben, ober bie Indianer, Die in ihre Landerenen eingefallen find. Ich habe gwar bergleichen Urt ber Bes Mafung niemale felbst mit angesehen, aber boch son glaubrourdigen Angenzengen mir folches er: Athlen laffen. Gie binden bie fruge bes jum Lode bestimmten Menschen, zusammen, nachdem fie ihm die Sande mit einem anbern Seile gebunden haben, welches burch eine an Das Dublgeftell befestigte Rolle lauft, beben fie ben Rorper bamit in die Bobe, und ftecken Die Ruffpige gwischen Die Wellend an Wenn Dies fes nefdichen ift, treiben fie biewier Daar an bie vier- Urme gefpannten Pferde berum, und lafs fen ben Strick woran die Bande gebunden find, fchießen, je nachdem die Rufe und der übrige Rorper zwischen ben Wellen burchlaufen. Ich weis nicht ob eine grausamere Todesstrafe tann erfunden werden: wende mich aber wieder ju meiner Materie.

Ohne die Breite ber Werktische zu rechnen, muß man auch den Negerinnen welche die Duble zu verfeben baben, ernftlich verbieten auf tet ne Steine, ober fonft etwas anders ju fteigen, um bober ju fepn, und leichter auflegen zu tonnen, besonders wenn fie Bagacen wieder burch-Da nun ber Schlaf jum oftern bie ziehen. Haupturfache der unglucklichen Bufalle ift, welche ihnen zu widerfahren pflegen, muß man fie ja anhalten Toback zu rauchen, oder zu fins gen. Der Rafinirer aber, ber die Wache in ber Buckerfiederen bat, muß wohl auffeben, daß weder die Megerinnen in der Duble, noch die Reger welche bas Feuer unter ben Defen gu fchuren haben, oder jene fo die Reffel abschau: men muffen, fich vom Schlafe nicht überfallen Nicht allein beswegen, weil die Arbeit dadurch wurde verabfaumt, oder boch nicht mit gehorigen Fleiße verrichtet werden : fondern auch hernach die Meger wenn sie abschaumen, leicht in den vor ihnen ftebenden Reffel fallen, und darinnen entweder verbrennen, ober doch ere flicken konnen, wie folches schon mehr als eine mal fich zugetragen bat.

## Eilftes Rapitel.

Ausserventlich harte Arbeit in einer Zukersiederen und Eintheilung der Zeit daselbst. Auf welche Art der Verfasser seine Neger ernährt hat. Wie man in einer Plantage die Zeit zur Arbeit einzutheilen pflegt. Große Reinlichkeit welche in den Mühlen erfodert wird, und wie solche müssen gesäubert werden. Verbesserte Einrichtung derselben durch den Verfasser. Von ihrer Bewegung durch Pferde, oder Ochsen, und ihrem Geschirre.

man sage auch was man nur immer wolle, von der Arbeit auf den Cisensammern, in den Glashütten, und andern derzleichen Derztern mehr, so ist doch unstrittig in Ansehung der Strenge, keine mit der Arbeit in den Zuckerssiederenen zu vergleichen. In erstern dauert nämlich die Arbeit doch höchstens nicht mehr als zwölf Stunden: dahingegen die Arbeiter in einer Zuckersiederen, achtzehn Stunden dazu anwenden mussen, und von den sechs Stunden die ihnen auf zwenmal zum Schlasen übrig bleis ben, die Zeit ihres Abendessens, ja zum östern noch

noch die Augenblicke abzurechnen haben, wo sie zu ihrem Unterhalte Krabben suchen, indem viele Pflanzer ihren Sclaven sonst nichts als Maniocmehl zu geben pflegen.

Die Zeit in einer Buderfiederen wird aber folgendergestalt eingetheilt. Man laft bie Res ger ohngefahr eine halbe Stunde vor Unbruch Des Tages, bas ift gegen funf Uhr Morgens, auffteben, um bem Gebete bengumohnen. Gi: ne Stunde gebet bald berum bis fie alle ben: fammen find, und bas Gebet verrichtet haben, indem mon in wohl eingerichteten Saufern, mit ben neu angekommenen Regern, welche man gur Taufe, ober wenn fie bereits getauft find, ju andern Sacramenten vorbereitet, vorber eine fleine Katechismusübung vornimmt. Einige Berren geben ihnen vorher etwas Brandewein zu trinken, ebe fie folche in ben Barten fchicken, wie man die mit Buckerrobren, ober andern Ges machfen beffanzten Felber wo man arbeitet, gu nennen pflegt.

Diejenigen nun, welche in der Zuckersies deren, ben den Defen, oder in der Mühle zu arbeiten bestimmt sind, verfügen sich an ihren angewiesenen Platz, den sie nicht eher als bis um sechs Uhr Abends verlassen. Sie richten sich in einander, um einige Minuten Zeit, zum Frühstucken, oder zur Mittagsmahlzeit zu fins G. 4. den,

den, welches aber so schnell, und auf eine soft che Art geschehrn muß, daß die Arbeit dadurch weder unterbrochen noch verabsammt wird.

Meine Gewohnheit war es beständig, ben Megern und Megerinnen an Diesen bren Ders tern, wenn es Mittagszeit mar, eine aroße Schuffel voll Maniocmehl mit Gleischbrübe ans aemacht, nebft einem Stude gefalzenen Rieifebes; Patates und Janames ju fenden, wozu noch ein auterSchluck Brandewein fam. Diesem ungeache tet wurde von ihrer gewöhnlichen Portion, welche man ihnen Sonntag Abends, ober Montags frube, für die ganze Woche ausunbeilen pfleate. nichts abgebrochen. Sierdurch erhielt ich, daß fie beständig vergnügt, und ziemlich wohl-une terhalten waren, um die barte Arbeit ausstes ben zu konnen, welche ich feineswegs wollte vernachläßigt wissen, noch die Reger aus Mans gel einiger geringen Unterfichung, fondchlicht, ober in miglichen Gefundheitsumftanden feben.

Ich beobachtete auch noch folgendes, und zwar jederzeit mit guten Rubeng das ist, ich ließ allen fleinen Kindern in der Plantage, Mittags ihr Essen reichen. Dieses verschaffte ihren Batern und Muttern nicht wenig Erleichterung, überhob sie dieser Gerge, und benahm ihnen die Ausrede einige Stunden von ihrer Arbeit zu verabsäumen, unter dem Vorwande

sie mußten unterdessentstür ihre Kinder sorgen. Sie wurden dadurch aller dieser Sorge entledigt; indem ich ihnen früh Morgens, ehe sie noch ausdie Arbeit giengen, in ihrem Com eine Hand voll Mehl, mit irgend einem kleinen Stücke Fleiseh, etwas Krabben, oder Früchte geben ließ, und sie dursten sich mithin weiter nicht nicht um dieselben bekünnnern, als die sie Albends solche niederlegen wollten.

Diese Rinder verfammleten fich furz vor ber Mittagestunde im Saufe, ohne daß es nothig war fie burch Glockenlauten jusammen ju rus fen. Die Regerinn in ber Ruche; ober irgend eine andere, unterrichtete fie im Katechismo und ließ ihnen nach ihrer Kabigkeit einige Gebeter berfagen, worauf sie allemal ihrer sechs um eis. ne Schuffel voll Manioemehl mit Rleischbrübe angemacht, vertheilte, und bernach noch jedem ein Studchen Gleifch nebst Pataten und Ignas men aab. Diese Mabigeit war auf den übris gen gangen Tag fur fie binreichend, indem fie fich mabrend biefer Beit damit beschäftigten, Buckers rohre und andere Fruchte zu effen, oder in die Buckerfiederen giengen, wo fie Befou, bas ift ben aufgefochten Buderrobrfaft tranten, ber abges schaumt, ja fogar schon ift geläutert worden, und überaus nahrhaft ift. Wenn also ihre Meltern Abends von der Arbeit guruckfamen, (3) 5 batten

hatten sie weiter keine Muhe, als sie in bet Muhle, oder unter den Schirmdachern der Defen, wo sie folche schlafend fanden, aufzusuchen, um dieselben alsdann zur Ruhe in ihre Hutten zu tragen.

Einige Pflanzer wollen es zwar nicht erlaus ben in die Buderfiederen ju geben und bafelbft Wefon zu teinfen, indem fie fich einbilben als wurde ihr Borrath badurch um ein großes ver: Allein es ift dieß bloß eine mintert merben. Knickeren und übel ausgesonnene Sparfamteit, ja fogar ein unbarmbergiges Berfahrens. wenn man ihnen nicht erlauben will diefer wenigen Gaginteit, welches boch die Frucht ib: rer Arbeit ift, ju genießen. Wird es boch in ber heiligen Schrift verbotten, bem Dchfen welcher die Getrandgarben mit feinen Sugen aus: tritt, bas Maul ju zubinden. Dichte bestowe: niger kann von ihnen gefodert werden, daß fieben Raffinirer, ober wer fonft feine Stelle ver: fiebt, beswegen vorher um Erlaubnig bitten, um die gute Ordnung und Folgsamkeit, welche in einer Plantage berrichen follen, ju erhalten:

Diejenigen Neger welche im Garten ars beiten, nehmen aber was sie zum Frühstucke essen wollen, mit sich bahin, indem man nicht eher als Mittags zum Essen wieder nach Sause kommt. Einige Herren erlauben ihnen zwar eine halbe Stunde zum frühstucken auf ihrem Arbeitsplasse anzuwenden, welche sie aber von den zwo Stunden die man ihnen zur Mittagse mahlzeit übrig läßt, wieder abrechnen. Meines Erachtens darf man ihnen diese paar Stunden gar wohl ganz lassen: da sie während berselben nicht allein ausruhen, sondern auch zugleich ihre nothigen Haushaltungsgeschäfte besorgen konnen. Um aber nichts von der Zeit zum arbeisten zu verlieren, darf man sie nur ein wenig früher zur Arbeit gehen lassen, und etwas späeter davon abrusen.

Um eilf Uhr kommen alle zur Mittagsmaßle zeit nach Hause, ausgenommen wenn im Wals de, oder an andern sehr weit entsemten Dertern, gearbeitet wird, wo mit dem hin und herlaussen nur viele Zeit wurde verloren gehen. Man erinnert alsbann die Neger ihr Mittagsessen mitzunehmen, und den Negerinnen welche säugens de Kinder haben, giebt man nicht allzuweit vom Hause entsernt, Arbeit, damit sig näher an der Hand sind und für sie sorgen können.

Wenn sie Mittags zum Essen nach Hause kommen, mussen sie um ein Uhr Nachmittags, bis sechs Uhr Abends, wieder auf die Arbeit gehen. Um diese Zeit wird die Arbeit im Garzten geendigt, und man kommt zurück, um die sogenannte Nachtarbeit anzusangen, welche noch

amo bis bren Stunden ju bauern pflegt. Bore ber wird aber das Gebet verrichtet, worauf Diejenigen welche um Mitternacht in ber Bucker: fiederen, ben den Defen, und in der Duble arbeiten follen, jene ablofen bie fcon gegen wartig bort find, und an ihre Stelle bis acht Uhr bleiben muffen, welches man die fleine Wache nennt. Es ift aber viel beffer bergleis chen Gintheilung nicht zu machen, und biejenis gen Reger, welche bis Mitternacht in ber Bus derfiederen gearbeitet haben, ins Bett gu fchis den, bamit fie feche Stunden lang ausruben konnen, und dafür solche zu nehmen, welche nur von feche Uhr Morgens an, im Garten ober anderwarts, auf ber Arbeit gestanden find.

Was die übrigen Neger anlangt, welche sich nicht auf diesen dren Plagen besinden, so verbringen sie ihre Abende mit Manioc reiben, und mit andern Arbeiten in der Nähe des Haus ses, woran es auch niemals sehlt. Sonnas bends wird die Arbeite Nachts gegen neun die zehn Uhr geendigt, und da alle Arbeiter der zween Wachen alsdann zusammentressen, läßt man sie, wenn man im weißen Zucker arbeitet, die einige Tage zuvor versertigten Zuckersormen in das Reinigungshaus tragen, oder, wenn mur roher Zucker gemacht wird, solche andersa wohin

wohin bringen. In die Kessel welche mit Zuscher oder Beson augefüllt waren, muß man, so wie bendes ausgeschöpft wird, Wasser dasür hineingießen, indem die Oefen, wenn auch das Feuer bereits ist herausgenommen worden gleichwohl noch eine so außerordentlich starke Hise von sich speyen, daß die leergelassenen Kessel unsehlbar dadurch wurden verbraunt werden.

Wenn man rohen Zucker macht, werden bloß die zween letztern Kessel mit Zucker angessüllt, und die übrigen voller Vesou gelassen. Behm weißen Zucker kann aber dieser Vorssprung, wie ich in der Folge anzeigen werde, nicht geschehen. Sonntags frühe wenn das Gebet verrichtet ist, trägt man diesenigen Formen ins Reinigungshaus, welche die Nacht über sind angefüllt worden: oder man gießt den ungeläuterten Zucker aus den Kühlkesseln in die großen Zuckersässer, welches nicht eher gesches hen konnte weil er noch zu heiß war.

Wenn man Sonnabends Nachts die Zuscherohre hat in die Mühle tragen lassen, verz gift man nicht die Neger um Mitternacht aufzuwecken, damit die Arbeit so wenig als es nur möglich ist, unterbrochen werde, und der Zuscher noch während der trockenen Jahreszeit kann verfertigt werden, ehe das nasse Wetter einfällt.

Aus meiner oben gemachten Erzählung kann abz genommen werden, was es mit der Arbeit in den Zuckersiederenen für eine Beschaffenheit hat, und wie schwer es halte, daß Neger, denen es noch dazu öfters an gehöriger Nahrung fehlt, solche ausdauern können ohne zu unterliegen.

Sobald mir die Beforgung unferer Anges legenheiten aufgetragen wurde, bediente mich nachfolgender Mittel. Ich theilte die Reger welche ich zur Arbeit in ben Buckerfieberenen tauglich fand, vber hierzu abrichten ließ, in mo Schaaren, bamit eine Schaar bavon, eine Woche lang achtzehn Stunden, die nachfte folgende Woche bingegen, nur feche Stunden Diefe Alrbeit verfeben konnte: unterdeffen aber follte fie im Reinigungshaufe wenn man weis fen Bucker verfertigte, ober im Walbe arbeiten. Was aber die Reger zu ben Defen, und bie Des gerinnen in den Mublen anlangte, fo machte ich fechs Saufen baraus, wovon taglich ein frischer in Dienst tam. Da nun auf folche Art die Arbeit vertheilt war, konnten fie folche auch leichter bauern, und ich war berechtigt von meinen Leuten zu fobern, daß fie geschwind, fleißig, und mit Machdruck arbeiteten.

Indessen kann ben Regerinnen welche in der Muble arbeiten, nichts so scharf anbefohlen werden, als sie durch ofteres waschen sehr reins lich lich zu halten. Auf diesen Punct, wovon die ganze. Schönheit ihres Zuckers, besonders des weißen, abhängt, mussen die Rassnirer, oder wer ihre Stelle versieht, mit größter Sorgfalt und Achtsamkeit, sehen: dem in einer unreinen setten Mühle, nimmt der Saft aus den Zusckerrohren die nehmlichen Fehler an sich, und wird sauer noch ehe er in die Kessel kommt, wos für man sich unter allen an meisten zu fürchten hat, weil diesem Mangel nicht mehr kann abges holsen werden.

Gemeiniglich werden die Mühlen alle Tage zwehmal gewaschen: Morgens, so bald es nur Tag wird, indem man die Wache antritt, und ein wenig vor Nachts. Man muß deswegen die Mühle hemmen, die Brücken ausheben, und die Grundlagbretter (embasses) mit Asche abreiben, und überhaupt alles wo sich der Sast aushreitet wenn er von den Wellen abtropst, indem nichts so viel Schmuß, Unreinigkeit, und klebrigtes Wesen mit sich sührt, als eben dieser Zuckerrohrsast. Nach der Asche, wäscht man die Brücke, die Nebenpfeiler (allettes), die Werktische (etablis), und die Tropsrinne (gouttiere) welche den Sast in die Zuckersies deren sührt, mit frischen Wasser.

Da min alles dieses nicht ohne großen Zeits verlust geschehen kann, weil man jedesmal, so oft oft man nämlich die Mühle wäscht, die Grunds lagbretter und ihre Keile wegnehmen umste, sehte mir vor alle diese Umistande abzukurzen, ins dem ich bequemere, und zugleich dauerhästere Brücken ersaud, welche man waschen konnte, ohne daß es nöthig war, die Mühle deswegen in ihrem Gange auszuhalten, oder nur eine hals be Viertelstunde mit dieser Arbeit zu verlieren. Ansangs ließ ich dergleichen nur für die Mühle len in unserer Plantage machen, entwarf aber hernach solche Brücken auch für andere Persoznen welche ihren Rusen eingesehen hatten.

Das Mühlgestell ift nebst allem was es auf die oben von mir beschriebene Urt in fich begreift, mit einem Regelformigen Dache, von brenfig bis fechs und brenfig Ruß im Durcha Der Sohlbalken ber jes fchnitte , : bebecft. tragt, ruht auf Pfahlen, welche zwolf bis brens, gehn Fuß lang find, und wovon bas dritte Theil im Boden ftectt. Gin jeder Pfahl ift in eine Schwelle von fieben bis acht Buß lang, einges gapft, worein auf benden Gden noch zween: Strebepfeiler die in dem Pfahl paffen, eingefügt werden. Der Strebepfeiler innerhalb ber Muh: le, fommt bloß der Erde gleich zu fteben, Das bingegen der außere, vier bis funf Schube bos ber reicht. Sie helfen bie Pfable recht gerade balten, und verhindern daß fie weder hinein ober : De .
erk .
itze .
gfer .
rm .
vodurch die Mühle
zen wird .





bber herauswanken konnen. Die Schwelle ist ju außerst in die Pfable eingezapft und vers weckt.

Die Saupiftute worauf bie Busammenfus nung des Berksages (l'assemblage des encoyures) tuft, etstrecken sich gerade auf bie Balten, Die übrigen bingegen auf Die Schwelle. Wer bie Roften nicht Scheuet, lagt einen bobs belten Bertfag niachen, um bie gange Bufante menfugung befto ftarfer ju binben. ift bierben zu beobachten, baß bie Deffnung mels che Die Spife bes Baums einnimmt, woran bie mittlere Walze fteht, weber im Mittele punete fenn barf wo fich bie Bufammenfügung freust, noch Seitwarts. Diefer Mittelpunct muß gang leer fenn, bamit bie Baumfpige obs ne Schaben bes Zimmerwerts ungehindert burchlaufen tann, welthe oben in ein Stud Boly reichen foll, die Jungfer genannt. tft aber biefes Stud Bolg funfgebn bis feches gebn Boll breit, und funf bis feche Dammen bid, welches mit eisernen Schliefnageln (chevilles de fer à clavette) auf bas leere Cens trum bes Werkfages befestigt wird, bamit man im Mothfalle nur bie Jungfer logmachen barf. um ben Baum ber großen Balge regieren gu tonnen, wenn biefe große Balje bober ober niebriger foll gerichtet werben.

Es ift auch gut wenn man eiserne Klame mern an den Giebelfpies befestigt, um die Geis le burch ju schlingen, womit ber Baum fann in bie Sobe gezogen werben, ohne bag man fie an Die Sparren ber Bulage binden barf, welche nicht fo ftark find, als die Bulage felbft, um bergleichen schwere Last ertragen zu tonnen. Un Diefe Sparren tonnen allenfalls noch Rlammern eingeschlagen werden, beren man sich zu ben fleinern Balgen bedient, folche ohne große Bemubung von ihren Plage wegzurucken wieder hinzubringen, wie es doch gemeiniglich ju geschehen pflegt, wenn man folche mit Be: fabr fie ju verderben, oder die ju diefer Arbeit benothigten Meger badurch ju Kruppeln ju machen, über Solzer rollt welche auf die Brucke gelegt werben.

Ich habe bereits angemerkt, daß man die Pferde zu außerst an die Mühlarme spannt. Hierben ist nun wohl zu beobachten, daß, wenn man eine beträchtliche Anzahl Pferde oder Ochesen hat, welche zu dieser Arbeit bestimmt sind, es zuträglicher ist zwen Paar anzuspannen, und solche langer daran zu lassen, als nur ein einziges Paar auf eine kurzere Zeit. Die Ursach ist, daß, wenn an einem Arme nur ein paar Pferz de gespannt werden, sie den Baum beständig auf diesenige Seite neigen wo sie angespannt sind, wel-

thes nicht geschehen tann, ohne die große Welle aus ihrer fentrechten Stellung zu verrucken, und die Bewegung besto unsanfter zu machen.

Die alten oder jungen Neger, welche die angespannten Pferbe in der Muhle herumtreis ben, haben die Gewohnheit sich auf den eisers nen Nagel zu sesen, der durch den Arm geht, woran die Vorderwage besestigt ist, welche die Zugstränge der Pferde halt. Dieses ist ein Misbranch den man abschaffen sollte, weil durch dieses neue Gewicht der Baum nieder gezogen wird und sich noch mehr neigt. Wenn man aber zwen paar Pferde daran hat, welche die benden Arme dadurch im Gleichgewichte halten, daß sie an zwein einander entgegen stehende Arme gespannt sind: so hat es alsdann nicht viel zu bedeuten, wenn sich die Neger diese geringe Erleichterung verschäffen.

Um biese Arme noch mehr zu verstarken, vereinigt man jenen woran die Pferde gespannt sind, mit dem hintern Arme, vermittelst einer Stange von dren bis vier Zollen im Durcheschnitte, welche in die benden Arme eingezäpftist. Die in der Muble angespannten Pferde, haben kein anderes Geschirr, als bloße Kummeter, welche aus zween von grober leinwand versertigten, und mit Haaren ausgestopften Kussen bestehen, die man ihnen über den Hals ziebt,

zieht, und an den Schultern ausliegen läße. Eines von diesen Kussen, liegt über den Hals, das andere hingegen fällt wie ein Brustriennen fornen berunter.

Wo diese Kussen zusammstoßen, befinden sich zwen Stucke teder, mit einem Loche in der Mitten, wodurch man das außerste Trumm des Strangs zieht, welches durch einen Knoten festgehalten wird. Damit nun diese Stränge welche aus Hanf gemacht sind, durch ihr Neisben die Schenkel der Pferde nicht verleßen konsen, werden sie so viel als möglich ist von einsander entsernt, indem man solche ganz fornen an die Spisen der Waage besestigt, und die mittlern Stränge kreuzweise übereinander laus sen läßt. Ueberdieses haben sie noch eine ziemzlich lange Halfter, mit welcher sie an den vorzdern Urm sest gemacht werden, damit sie gerasde ziehen, und nicht aus der Bahn weichen.

In benjenigen Mühlen, wo man sich der Pferde und Ochsen bedient, werden lettere mehr die Nacht über als am Tage zur Arbeit gesnommen, weil sie die Hike weniger als die Pferde ausdauern können. Da aber ihr Gang viel langsamer ist, so wird auch weniger mit ihnen ausgerichtet als mit den Pferden. Sie werden vermittelst eines Joches angeschirrt, welches mit ledernen Riemen an ihre Horner bestelligt

festigt wird. Das Joch hat in der Mitten eis ne Deffnung, wodurch ein langer Staab geht, dessen andere Spike mit einem eisernen Haken versehen ist, welcher zu Ende des Arms festges macht wird,

Wenn man nur ein Paar Pferde anspannt, werden sie alle zwo Stunden abgewechselt, wels ches aber ben zwen Paaren nicht geschieht, wels che man vier Stunden arbeiten läßt. Meines Erachtens ware es aber viel besser diese vier Stunden in zwo abzutheilen, um die Pferde nicht so stark abzumatten.

Diejenigen Mühlen, wo die Walzen senkt recht auf der Brücke stehen, werden gerade Mühlen genannt, es mögen solche nun vom Wasser oder durch Pferde herumgetrieben wers den. Es giebt aber noch zwo andere Gattungen von Mühlen, welche man durch Pferde herumtreibt.



## 3wolftes Rapitel.

Mühlen deren man sich in Brasilien bes dient. Von den liegenden Mühlen, ihs rem Nußen und Fehlern. Sonderbarer Nechtshandel zu Martinicke, über einen Esel und Serganten, bende gleiches

Mamens,

ie erstern Mublen welche bie Portugiesen ju Unfang ihrer Nieberlaffungen in Bras filien gehabt haben, und beren fie fich, wie man fagt, noch beut ju Tage an manchen Dertern bedienen follen, find vollkommen benjes nigen Mublen abnlich, die man in der Mor; mandie hat, die Aepfel woraus der Ender ges macht wird, barauf ju zermalmen. Auf die nehmliche Urt find in ben tandern wo es Dlis venbaume giebt, Die Mublen befchaffen , auf benen die Oliven zermalmet werden, oder eine Gattung von Gicheln, Balonnee genannt, Die man aus ber Levante fommen lagt und jum Garmachen bes Leders gebraucht, in Staub verwandelt wird. Danun vielleicht einige Per: fonen diefe Mafchine noch niemals gefehen bas ben, folgt bier eine furze Befchreibung berg felben.



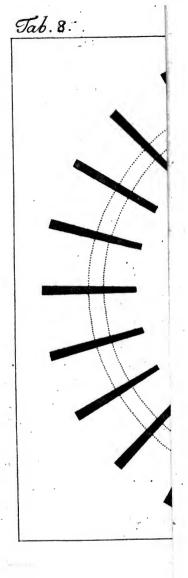

Das Mühlbeet (aire) ist rund, von Quasterstucken aufgeführt, die vom Mittelpuncte bis zum Rande, der um einige Zolle höher steht, abhängig zulausen. Dieses Mühlbeet (aire) hat die ganze känge seines Rands hin, noch eisnen andern Abschuß, damit der Saft von den Zuckerrohren, Aepfeln oder andern Früchten welche man darauf zermalmt, gegen ein Ort zusließt, wo der Rand eine Deffnung hat, wosdurch sich dieser Saft in einen Napf oder in ein anderes Gesäß welches hierzu bestimmt ist, sammlet.

Dieses Mühlbeet hat im Mittelpuncte eine runde Deffnung, welche unten mit einer stahzlernen Platte besetzt ist. In dieser Oeffnung ruht die Spike des Enes, oder Zapfens, woomit ein Stück Holz, sechs dis sieben Zoll ins Viereck, versehen ist, davon das andere wie ein Zapfen zugeschnittene Eck, durch eine runde Deffnung geht, welche in eine Jungser, oder in einen stark an das Zimmerwerk besestigten Vlock, ist gemacht worden.

Anderthalb oder zween Schuhe oberhalb des Muhlbeets, ist der Baum dessen ich schon ges dacht habe mit einem viereckigten Zapfenloche durchbohrt, wodurch man ein anderes Holz, vier bis funf Zoll im Durchschnitte, und neun bis zehn Zuß lang, hineinschiebt und befestigt.

1.

Gin Dublitein, bren bis vier Schube im Durchschnitte, und etwas über einen guß bich. ift in diefem Zwergriegel eingepaßt, ber ibm jur Ure bient, um melde fich biefer Stein bewegen Gleichwohl kann er von feinem Plate nicht meichen, weil er burch runde und platte eiferne Ragel feft gehalten wird; mithin im berundaufen alles was innerhalb der tehne des Mublbeetes unter feine Babn fommt, gere malmt.

Die Pferde wodurch fie berumgetrieben wird, find an die andere Spife ber Are ges fpannt, und ju gleicher Zeit, ale baburch bie Are um ben Baum lauft, dreht fich auch ber Mublitein um die Are. Man legt die Buckers robre, ober mas man fonft jermalmen will, und zwar in mancherten Stellung auf die Bahn des Mubliteins, folang bis aller Saft ift berausges bruckt worben.

Meines Erachtens schickt fich diefe Gattung von Mublen, beffer fur die Aepfel, Dliven und Balonnen, als für Suckerrobre. Auch geht in Diefen Dublen die Arbeit nicht fo schnell von ftatten wie in jenen, welche ich theile fcon bes Schrieben babe, theils aber funftig erft beschreis ben merbe.

In der zwenten Urt von Mublen, baben bie Walgen mit ber Oberflache ber Bruden einer:

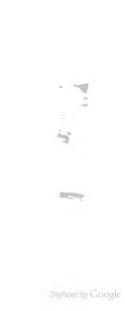



einerlen lange. Man nennt solche, liegende Mühlen. Die mittlere Walze steht in einen Baum, der zu gleicher Zeit einem Rade von fünfzehn bis achtzehn Schuhen in Umkreise, zur Are dient, welches breit genug ist, daß ein Pferd oder Esel den man hineinstellt, darinnen Plaß hat, der es durch seine Schwere und Bewegung herumtreibt. Die mittlere Welle, ist wie gewöhnlich mit Zähnen beseht, welche in die Zähne der übrigen Walzen eingreifen, und ihnen so wie sich die mittlere Walze bewegt, die Bewegung mittheilt.

Hieraus sieht man wohl, daß von diesen benden Wellen, die eine oben, die andere hinz gegen unter der mittlern Walze stehen muß. In dieser Lage werden sie durch Zwergriegel erzhalten, in welchen die Pfannen worinnen ihz re Zapfen ruhen, eingepaßt sind. Diese Zwergzriegel mussen sich in Falzen bewegen, welche in die Holzbicke der Gestellschenkel gemacht sind, damit durch hineingeschlagene Keile, die kleiznern Wellen so nahe zur mittlern Walze geztrieben werden, als es für nothig erachtet wird.

Man steckt aber bie ganzen Zuckerrohre zwischen die untere und mittlere Walze. Die Bazacen hingegen, werden zwischen die mittlere und oberste Welle hineingeschoben. Uebrigens mahlen diese Mublen, je nachdem das Rad durch

\$ 2

bas inwendig stehende Thier, schnell ober lange

fam berumgetrieben wird.

Ich habe eine Mühle von dieser Art zu Grandeterre in Guadeloupe gesehen. Sie gesthörte einem Schreiner, der so viel gewonnen hatte daß er einige Reger kausen kounte, und sich hierauf vorsetzte ein Zuckerfabrikant zu werz den. Er hatte seine Mühle selbst gebaut, welz che er durch Esel herumtreiben ließ. Sie war überaus nett, stark, und gut eingerichtet, und ihr Meister hatte seine Geschicklichkeit darinnen zeigen wollen, daß er nichts von Eisen dazu nahm. Kurz, dieses Werk gestel mir ganz auss serordentlich wohl.

Noch eine andere folche Muble, war im Cananville Grunde, unweit des Kaftelles St. Pierre zu Martinicke, welche einem gewiffen Pflanzer, Namens Peter Roi zuständig war. Sie wurde gleichfalls von Eseln herumgedreht, über einem derselben einst ein ziemlich sonders barer Rechtshandel, welchen ich sogleich erzählen

werde, entstanden ift.

Es pflegen die Neger diesenigen Thiere welche ihre Herren kaufen, nach dem Namen des Berkäusers zu benennen. Dieser Peter Roi, hatte also von einem Gerichtsdiener, Nazmens Durand, einen Esel gekauft, welchen daher die Neger gleichfalls Durand zu nennen nicht

nicht unterließen. Mun geschah es einst, daß sich dieser Esel, der nachst den der Mühle so lang angebunden war, dis die Stunde kam, da er ins Rad tretten sollte, loßriß und in die Savanne entsloh. Dieses geschah zum östern, indem er, es mochte nun von Natur senn, oder weil er durch einen Gerichtsdiener war aufgezogen worden, höchst boshaft war. Der Herr also der ihn lausen sah, entschloß sich ihm durch eine strenge Züchtigung diese schlimme Geswohnheit zu vertreiben. Mithin ries er den Negern welche ben den Oesen waren, nach Durrand zu lausen, solchen wieder anzubinden, und ihm alsdann hundert Prügel zu geben.

Bu gleicher Zeit nun, als der Eigenthüsmer des Efels diesen Befehl gab, geschahe es, daß auch der Gerichtsdiener Durand in der Savanne war, und eben zu dem Peter Roi ins Haus gehen wollte, um daselbst etwas von Gezrichts wegen zu übergeben. Da er sich nun nennen hörte, glaubte er nicht anderst als daß ihm dieser Besehl selber angieng, worinnen er auch noch mehr bestärkt ward, als er dren bis vier mit Prügeln bewassnete Neger auf ihn zu kommen sah, weil sich Durand der Esel auf der nämlichen Seiten befand. Er besürchtete also im ganzen Ernste, daß man ihm das Fell brav ausklopfen wollte, und floh aus Leibeskräften.

Der Efel Durand that ein gleiches, und die Neiger welche schrieen und in vollen springen nach ihm liesen, erschreckten bende dergestalt, daß der Gerichtediener Durand bennahe eine ganze halbe Stunde weit lief, ohne das Herz zu haben sich nur umzusehen.

Endlich fand er ein Haus, in welches er sich ganz athemlos rettete, und die Leute welche er daselhst antraf, nicht ermangelte als Zeugen seiner Flucht anzurusen, und ihnen zu erzählen, daß Peter Roi seine Neger ihm nachgeschickt hatte, um ihn halb todt zu schlagen, wozu er selbst ihnen den Besehl habe ertheilen hörren. Er versertigte alsdann ein Protocoll darzüber, worinnen er ihn des Aufruhrs beschulz digte, welches seine Zeugen unterschreiben mußzten. Sobald er nun wieder nach Hause gezkommen war, ließ er sich eine Aber öffnen, aus Furcht es möchte ihm das schnelle lausen und der gehabte Schrecken irgend eine Krankseit verursachen.

Hierauf übergab er dem Richter eine Bitts schrift, nebst seinem Protocolle wegen der versmennten Empdrung, machte sich auch schon zum voraus Hoffnung, daß ihm dieser Handel einige hundert Thaler eintragen wurde. Der Richster untersuchte alles, und ließ, nachdem er die Zeugen darüber abgehört hatte, eine personliche Wore

Borladung gegen Peter Roi ergehen. Alls nun dieser erschien, und gefragt wurde wem er denn eigentlich hundert Prügel geben zu lassen, befohlen habe? antwortete er darauf einem seiner Esel, und war ganz erstaunt, daß man ihn dieserwegen vor Gericht sodern ließ, indem er bisher geglaubt hatte, daß es ihm fren stunde seine Neger und Esel wenn sie etwas zu Schulzben kommen ließen, züchtigen zu lassen, ohne vorher deswegen erst um Erlaubniß zu fragen.

Alsbann fagte ibm ber Richter, baß bier nicht die Rede von einem Efel, fondern von cis nem Berichtsbedienten mare, ber ju ihm batte geben wollen: worauf er feinen Regern befohlen babe, ibn ju fangen, anzubinden, und buns bert Stodichlage ju geben. Der andere lau: gnete bie gange Sache, und verlangte man folle te ibm biefen Gerichtsbiener ber fich beklagt hatte, vor Augen ftellen. Wie nun ber Ger richtsdiener Durand erschien, behauptete er bie Wahrheit feines Ungebens: daß ihn jener nam: lich genennt, und feinen Regern befohlen babe ibn zu fangen, anzubinden, und bundert Prus gel zu geben. Indem er nun ju gleicher Zeit einen von des Peter Roi Megern vorben geben fab, den er für einen von jenen erkannte, wels che feinem Vorgeben zufolge, ihm follten nach: gelaufen fenn, zeigte er folchen bem Richter. 2114

Als ihn nun dieser gleichfalls herbenkommen ließ, und über diese Sache befragt hatte, so erhellte es ganz deutlich, daß die Prügel nicht für den Gerichtsdiener, sondern für den Esel Durand waren bestimmt gewesen: der Gerichtsz diener bekam also einen tüchtigen Verweis, und Peter Roi ward von der gegen ihn angebrachten Klage losgesprochen, und nach Hause geschickt, mit Erlaubniß dem Esel Durand so viel Prügel geben zu lassen, als ihm nur gutdünkte. Der Gerichtsdiener Durand wurde hingegen verurstheilt die Unkosten zu bezahlen.

## Drenzehntes Rapitel.

Beschreibung der Wassermühlen, und ih-

Man hat zwenerlen Gattungen von Wassers muhlen: gerabstehende und liegende. Die lettern sind von den eben beschriebenen in weiter nichts unterschieden, als daß das Hauptstriebrad mit Eimern zum Wasserschöpfen verses hen ist, welches durch seine Schwere und Beswegung, das Rad herumtreibt. Die Rader haben achtzehn bis zwen und zwanzig Fuß in Umfang. Der Baum in welchem die große Welle eingepaßt ist, und dem Nade zur Are bient,





dient, hat mehrentheils achtzehn Daumen in Umkreise, und ist dis auf einen halben Schuh von seinem Ende, achteckigt zugeschnitten. In benden Enden ist ein viereckigtes Zapfenloch, vier Zoll im Lichte, und achtzehn Zoll tief, anges bracht, in welches die eisernen Zapfen zu stehen auf denen sich das Rad dreht, kommen. Dies se benden außern Theile des Baums sind mit zween eisernen Reisen umgeben, die eine hinslängliche Dicke und Breite haben, daß sich keisner davon spalten kann, wenn man die eisernen Keile mit Gewalt hineintreibt, wodurch die Zaspfen in ihren Löchern so stark befestigt werden, daß sie undeweglich mussen stehen bleiben.

Bu diesen Baumen muß allemal das beste Holz welches nur anzutreffen ist, genommen werden. Damit er nun desto dauerhafter wers de, muß man ihn mit irgend einer Delfarbe ansstreichen, daß er nicht von dem beständig sort darauf fallenden Wasser zuleht in die Fäuleniß gehe. Es ist ein übler Gebrauch wenn man ihn anstatt der Delfarbe mit Pech überzzieht. Das Pech erhist das Holz und verderbt seine Oberstäche: sobald nun die hiervon entstanzdene Rinde abspringt, wie es sast jederzeit zu geschehen pslegt, dringt das Wasser durch die Spalten ins Holz und bringt es in Fäulnis. Diesen Fehler hat aber der Anstrich mit Delfarzben

ben nicht, indem sie auf der Holzstäche keine diefe Haut machen, sondern in die tocher drins gen und solche anfüllen: mithin muß wegen des Betts welches sie verbreiten, das Wasser ablaufen, und kann sich weder darinnen aufhalten, noch hineinsenken.

Die benden Zapfen ruhen auf metallenent Pfannen, welche in starke Queer oder Riegels holzer von guten Holze eingepaßt, und auf det einen Selte in das Muhlgestell, auf der andern bingegen in die Mauer welche das Balkwerk trägt, unbeweglich festgemacht sind.

Ein paar Rug ohngefahr von ber außerften Spife des Baums, werden zwen Bapfenlochet hineingemacht, welche fich in geraben Binteln burchichneiden, und dritthalb Schube tiefer, noch wen andere, welche mit ben erftern in gleichet Weite fortlaufen. Gie werben auf einer Geis ten bren, auf ber andern bingegen vier Boll tief hierdurch werden vier bolgerne wohl polirte Bapfen geschoben, welche gerade fo bid find, baf fie genau biefe Zapfenlocher ausfüllen. Ihre Lange ift bem Durchschnitte bes Rabs gleich, deffen Urme fie find. Gie belfen bie Rrummholger (courbes) tragen, welche ben außern Umfang bes Rabs ausmachen, und balten besgleichen Die Eymer, beren beraus! fchießenbes

Schießendes Wasser durch seine Schwere und Seftigkeit die nothige Bewegung verschafft.

Da nun aber Diefe vier Urme nicht murben binreichend fenn , einen fo großen Umfreis ju faffen und ju halten, fo unterftugt man fie burch Bermehrung ihrer Angahl, mit vier Solgern von gleicher lange und Dicke als die vorherges benden find. Diese werben vermittelft gemach: ter Ginschnitte, freuzweise übereinander gelegt, fo daß fie gleichsam den Baum in der Mitten haben, und damit fie fich nicht bavon entfernen konnen , werden nebenbin auf den Baum, bols . gerne Leiften zween Daumen ins Bierech bich, ges nagelt. Das nehmliche geschieht in Unfehung ber benben Geiten ber Breite, welche man ben mifchen ben Rniebolgern welche das Rad fore miren, eingeschloffenen Schopfepinern einraumt. Es find alfo auftatt vier Urmen, welche bas Rad auf jeder Geiten fonft nur unterftust bate ten, zwolf Urme bafelbft. Diefe festern find mat ein wenig gefrummt, um ben nehmlichen Punct ju erreichen : allein es ift biefe Rrums mung, bis auf einen Buß, ober funffehn Boll von ihrer Spige bin, unmerflich. Man vers einigt fie aber paarmeife burch fleine Zwergholjer mit einander.

Bendes, die Arme und ihre Zwergriegel, werden aus einem festen zahen holze verfertigt, V. Band. wie zum Benspiele das Stachelholz und andere dergleichen Gattungen sind. Aus eben solchen Holze, werden auch die Krummhölzer verfertigt, ungeachtet sich das Acajouholz weil es leicheter ist, besser hierzu schickt. Gemeiniglich sind sie fünfzehn Zoll breit und dren Daumen dicksie werden mit übergeschlagenen Schwalbensschwanzen (à queuë d'hirondes recouverts) zusammengesügt, und zuweilen vermittelst eiserner Nägel mit slachen Köpfen und wie Dübe bel gemacht, ober mit hölzernen, kreuzweise

verfeilten Bapfen, übereinander befeftigt.

Die Krummbolger find in Ramme (entailles), welche in die Spiken ber Arme gemacht find, eingepaßt, und werden durch eiferne Das gel mit runden Ropfen die von einem Urme gunt andern reichen, barinnen fest gehalten. tocher wodurch fie gesteckt werden, muffen mit einer eifernen Platte befegt fenn, welche die gane te Holzdicke ausfüllt, und das Holz von auffen vollkommen überbeckt, bamit ber Ragelkopf fole ches nicht ausfressen tann. Das andere Trumm Des Magels, welches burchlochert ift, schließt fich gegen ein abnliches Gifenblech welches mit eig nem runden Schilbe, und mit Mieten, bas Solz bedt. Dergleichen Ragel werden in alle Urme, ber Ropf und die Spige wechselsweise auf benben Seiten, gefchlagen.

Das Junere , ober berfenige Theil ber -Krummbolger, welcher gegen die Ure ftebt, ift mit Bollbicken Brettern befest, welche fechs Daumen breit, und fo lang finb, bag fie ben volligen leeren Raum swifthen ihnen ausfüllen. Dief wird eigentlich ber Boben bes Rabs ace nannt. Die wenige Breite biefer Dillen, ift Urfache, bag fie an ber Rundung bes Umfangs tichts verberben tonnen. Da er nun mif ause gestopft werben, um bas Waffer ju Balten welches in die Schopfenmer fallt, bereit Rucke wand er macht, fo talfatert man alle Fugen mit Werg, und gießt unten und oben Theer baruber. Der übriggebliebene leere Raum, gwifchen ben Benbeit Rrummholgerii und ihrem Boben, wird burch Daumensbicke Bretter in gleiche Theie le unterfchieden, Die man in Falgen fchiebt, welche in die innere Dicke ber Krummbolger ges macht, und auf folche Art abgesteckt find, baß fie mit bem Boben einen Winkel von funf und vierzig Graden formiren, als mofelbit fie burch bolgerne aufgenagelte Leiften über ben außern Rand bet Krummbolger fest gehalten werben. Sie find achtiebn Boll weit von einander ente fernt, und biefes pflegt man bie Schopfenmer bes Rads ju nennen. Dergleichen Art von Rabern Schieft fich fur alle Dlublen, fie inogen nun gerade ober liegende fenn und bas Abaf-3 2 fet

fer auf ben bochsten Theil des Rads, ober bloß nur über die Ure, oder ihren Baum heruntete schießen.

Auf allen unfern Infeln habe ich feine Mublen mit Schaufeln (a palettes), noch fonst irgend eine gefeben, welche am Ufer ber Strome mare aufgeführt gewesen, um das fliegende Waffer zu benugen. Gleichwohl bate te man von diefer Urt Dublen, an verschiedes nen Dertern anlegen tonnen, und gwar mit geringern Roften als fene find beren man fich bebient, und weshalben man jum Theile bas Strommaffer ableitet, welches man auf irgend einem Plage ber abschußig genug ift, mittelft eines Damms burchschneibt, um es babin gu führen wo die Duble foll gebaut werden, und woselbst man verfichert fenn barf es fo boch binauf ju bringen, daß es auf das Rad berabfals Dieses sind also die verschiedenen Len fann. Gattungen von Dublen, beren man fich in Umerifa, mabrend meines Aufenthalts bafelbft, ju bedienen pflegte.

Derst eingerichtete Muble zu bauen, fast auf die Uerft eingerichtete Muble zu bauen, fast auf die Uert derjenigen Mublen, welcher man sich an vielen Dertern in Frankreich und Italien, bes sonders aber zu Toulon bedient, das Getrandt zu mablen, doch mit solchen Veranderungen,

welche ihre Bewegung viel flärker und schneller wurde gemacht haben. Die Landung der Enzgelländer zu Guadeloupe, wo ich solche bauete, hat mich aber verhindert sie zu vollenden, und mancherlen andere Beschäftigungen welche bis zu meiner Rückreise nach Frankreich unaushörzlich auseinander folgten, haben es seitdem nich; erlauben wollen diese Arbeit wieder vorzunehmen, sie blieb also unausgesaut liegen.

## Bierzehntes Rapitel.

Von Einrichtung der Zuckersiederenen überhaupt: insbesondere aber, von ihren Defen und mancherlen Kesseln derselben.

ie Zuckersiederenen sind große Saale, uns weit der Mublen, an welche sie bisweis len angebaut werden; und wo die Ressel eins gewauert sind, in welchen man den Saft der Zuckerrohre die in der Mühle sind zerknirscht worden, sammlet, reiniget, und vermittelst des Einkochens in Zucker verwandelt.

Wenn die Zuckersiederenen Wassermühlen haben, werden sie gemeiniglich so viel es nur angehen will, daran hingebaut. Sie mussen

von Stein aufgeführt, und zwar solchergestalt angelegt werden, daß die Ofenlocher jederzeit unstern Winde sind: das heißt von der Dicke des Gebäues bedeckt senn sollen, um dem Passatz winde, welcher jederzeit von Sudost nach Nords ost wehet, nicht ausgeseht zu senn. Sie muß sen hoch senn und große Fenster haben, damit der Rauch und die Ausdünstungen welche von den Kesseln emporsteigen, sich hinausziehen kom nen, als wozu die tuft, welche durch Thuren und Fenster hineindringt, das ihrige mit benzträgt. Ihre Größe richtet sich nach der Menz ge Zucker, welcher in zween bis dren Wochen kann verfertigt werden.

Sie mögen nun aber mit der Wassermih; le nur einen Alügel ausmachen, oder wenn sie eine von Pferden getriebene Mühle haben, hochstens fünf die seche Ruthen weit davon ents fernt stehen: so mussen sie doch jederzeit ein nach der Nühle gerichtetes Fenster oder Thure haben, damit der Rassinirer oder Zuckersieder sehen kann was darinnen geschieht, um mit Bequemlicht keit die nothigen Beschle zu ertheilen. Dess gleichen muß noch eine andere Thure, um den Zucker hinaustragen zu können, und zum übriz gen Gebrauche vorhanden senn. Sopiel es sich nur immerhin will thun lassen, muß im Saale, ein Fensier senn, welches auf den lesten Kessel





worinnen der Zucker vollends ausgekocht wird, das gehörige Licht verbreitet, weil er in diesem und dem nächst daran stehenden Kessel, seinen letten Grad der Vollkommenheit erhält, mit hin es schlechterdings nothwendig ist, Hellung

bort ju baben.

Sind aber bie Buderfabricken nur von Soli aufgeführt, fo muß unumganglich Diejenige Seite, wo bie Reffel eingemauert find, nebst den benden Krummungen (retours) der Breis te biefer namlichen Reffel, von Steinen gebaut Sierzu wird gemeiniglich die Giebel: mauer ermablt. Wenn man annimmt bag eine Buckerfiederen funf Reffel bat, fo konnen fie alle an eine Giebelmauer (aun pignon) bin: gemauert werden: follte fie aber mehrere Reffel baben, so muß man folche an eine lange Mauer Da namlich jeder Reffel fieben Buß Plat einnimmt, welches in Unfehung ber Breis te bes Gebaues, ein febr betrachtlicher Raum ift: fo wurde baffelbe eine unmäßige Große er: reichen, wenn man die Angabl der funf Reffel noch überschreiten wollte.

Wir wollen also annehmen, eine Zuckersies Deren habe fünf an die Giebelmauer eingesetzte Kessel, so wird sie inwendig fünf bis sechs und drenßig Fuß breit senn. Ihre Länge kann auf funfzig Fuß geseht werden; um sie bequem und zu allerlen Gebrauch dienlich zu-machen, wie aus meiner Gintheilung dieses Plages erhellen wird.

Die Breite ber Giebelmauer wird burch funf Reffel eingenommen, welche fich auf feche Ruß tief in die Buckerflederen erftrecken, fomobt in Unsehung ihres Umfange, als bes leeren Raums, welchen man zwischen ihnen und ber Mauer laßt, und jenes Plates, ber zwischen ihrem Rande und ber fleinen Mauer befinde lich ift, welche fie mit ber Giebelmauer in gleiz der Entfernung fortlaufend, innerhalb ber Bus derfiederen umfaßt. Dieß ift alfo ber gange. zwichen diefen benben Mauern eingeschloßene Plas, welches man die Abdachung (le glacis) ber Reffel zu nennen pflegt. Sierauf lagt man einen Weg, ober Zwischenraum, neun bis gebit Schuhe breit, sowohl jum Durchgange von eis ner Thure jur andern, als um die Gefaße (canois) binftellen ju fonnen, worinnen fich ber ungelauterte Bucher abkublen muß, ebe er in die Lonnen gefüllt wird; besgleichen die Forz men aufzustellen, welche man mit Bucher ans füllt, sobald er nur aus der Batterie kommt, ober fur die Arbeiter an ben Reffeln ben nothis gen Plat zu erhalten.

Der ganze übrige Raum, bis zur Giebels mauer, welche jener, woran die Keffel find,

gegen

gegen über febet, ift funf bis feche Rug tief ausgeholt und auf bem Boden und neben berum bicht ausgemauert, um eine wohl verwahrte Cifterne daraus zu machen, worinnen der hineins tropfende Sprop aut aufbehalten wird, damit er nicht ausrinnen, und fich im Erdboben vers lieren fann. Dan bedeckt diefen leeren Raum, mit vierectigten, vier Boll bicken Balten, wels che feche Boll weit von einander liegen, und in zween Schwellstude fest eingefugt werden, bes ren eines fich an die Giebelmauer, das andere bingegen an die Mauer ftust, welche die Cisterne schließt, und so boch aufgerichtet wer: ben, daß fie ohngefahr einen halben Ruß bober. fteben, als die Horizontalfliche bes Bodens vom übrigen Plage ber Buckerfieberen beträgt. Man schneidt sie in die ganze Holzdicke ber Sohlbalten hinein, wo fie zwar fest eingefugt, aber nicht verzapft merben, bamit man folche aufheben und die Cifterne ausleeren fann.

Auf diese Balken also, werden die mit dem ungeläuterten Zucker angefüllten Fäßer gesetzt, während sie in der Reinigung stehen, das ist, wenn der Sprop, welcher jederzeit mit dem körznigten Zucker vermengt ist, sich davon absondert, und in die Cisterne hinunterfällt. Man verwahrt ihn darinnen, um Brandtewein, oder

Bucker, je nachbem ber Raffinirer gefchicht ift.

ober nicht, baraus zu verfertigen,

Wenn man aber im weißen Bucker arbeis tet, alsbann überlegt man biefe Balken mit Brettern, worauf die Topfe gefest werden, in welchen die Formen ruben, worein der Bucker ben man weiß machen will, geschüttet wird. Diefen Buder lagt man gemeiniglich bis Sonne abend Abends, ober Sonntage frube, in Der Buckerfiederen fteben, ba man ihn bernach ins Reinigungshaus tragt. Wollte man ibn noch langer in ber Buckerfieberen laffen, fo murbe man nur Gefahr laufen, daß er durch ben Rauch und die fetten Ausdunftungen, welche aus ben Reffeln unaufhorlich in die Sobe fteigen, fcmus big werden mußte. Es werden auch Fenfter in Diese Biebelmauer gefest, welche auswarts an: gebenkt werben, und fich offnen, um ben ine nern Raum zu fparen, als woselbst fie wenn fie jugefchloffen find, mit fleinen Saken befeg ftigt werben.

Die Giebelmauer an welche fich bie Reffet eingefest befinden, muß in eben fo viele Schwibe bogen abgetheilt werben, als fie Reffel enthal: ten foll, um die Deffnungen und Luftlocher ber Defen hineinmachen ju tonnen. Diefe Schwieb: bogen werben von Quaterftuden, und zwar fo bick als die ganze Mayer ift, aufgeführt, wels de

che sie stüßen helfen, wenn man die Defen oder ihren Eingang ausbessert, indem man das ganz ze Innere der Schwibbogen, um solche auszus bessern durchbrechen muß. Man sieht aber gez nug Zuckerfahricken, wo man tief im Boden graben muß, um Raum zu den Defen zu sinden, welches eine große Beschwerlichkeit ist, die man soll zu vermeiden suchen, indem sich ben Regens wetter das Wasser darinnen sammlet, die Asche verderbt, und die Neger verhindert ihre Arbeit gehörig zu verrichten,

Wenn man eine Zuckerfabrick bauen will, muß die Einrichtung solchergestalt getroffen werzben, daß die Ofenlocher den Fuß außer dem Boden stehen, damit das Aschenloch einen Fuß höher sen, als der untere Stock des Schuppens, welcher die Oesen bedeckt. Ein jedes Osenloch soll zwanzig Zoll ins Viereck halten. Die Grundschwelle besteht aus einem Fußdicken Quatersteine, der so breit ist als die Mauer. Um sie länger in guten Stand zu erhalten, und zu verhindern daß die Holzscheiter welche man darüber hinweg in den Osen wirst, nichts zere brechen können, werden oben darauf zwo die dren eiserne Schienen gemacht.

Diese Schwelle rubet auf zween geraben Füßen von ber nehmlichen Materie, oder von Ziegelsteinen gemacht, welche eine Deffnung

zwischen sich lassen, die gleichfalls zwanzig Zolk ins Viereck beträgt. Durch diese Deffnung wird Asche und Kohlen, welche im Dsen zwizschen dem Roste durchfallen, herausgenommen, desgleichen erhält der Ofen dadurch die nöthige Zugluft, um das Holz in Brand zu bringen. Die nämliche Schwelle, deren ich eben gedacht habe, trägt zween gerade Füße, aus Quaterzstücken gemacht, von der nehmlichen Breite und Dicke, aber zwanzig Zoll hoch, worauf der Sturz geseht ist, welcher das Osenloch sorzwirk

Dan muß aber genau barauf feben, bag alle Quaterfteine, beren man fich jum Baus ber Defen bedient, ein weiches Rorn haben, und weber bruchige noch kalkartig finde Der Boz den ober Beerd des Ofens, wird ebenfalls von gehauenen Steinen, einen Ruß breit ins Quas brat gemacht, zwischen benen man bren Boll Raum lage, bamit fowohl die Afche binabfale fen; als die Luft durchstreichen kann. Dies weilen werden auch vierectigte, vier Boll breite Stabervon gegoffenen Gifen baju genommen, welcheman zween Danmen weit von einander Allein diefes macht febr betrachtliche entfernt, Untoffen and ift von geringer Dauer, indem bas' Gifen burch bie fortbauernde Sige bes Reuers, welches Tag und Nacht ohne Unterlaß brennt.

Brennt, leichtlich verzehrt wird. Die Boben: fläche des Ofens ist rund, sein unterer Umereis aber, dem obern des Kessels gleich, welcher hinein soll gesetzt werden.

Der übrige Theil des Dfens ift wie ein fur gelrundes Gewolb (ceintre de voute sphés rique), von Wertstuden aufgeführt, welches bennahe die nehmliche Figur hat, wenn fie vollendet mare, als ber Reffel den es umfchließt: ba aber ber Reffel intir halb hineingeht; fo macht bieg bie Figur bes Reffels unvollkommen, und abgestußt. Die befte Urt von Steinen, welche man ju biefen Gewolbern, Die von ben Maurern Bogenrundungen (ferces) genannt werden, nehmen fann, find graue und weiche Quater, welche im Feuer nicht fpringen, und gleichsam etwas vom Wefen ber Bimfenfteine an fich haben. Man bebient fich auch ber Bies gelfteine bierzu, welche gang zuvertäßig, wenn fie recht gemacht werben, viel langer als bie andern Steine bauern.

Acht die neun Zoll oberhalb des Feuerros
stes, und anderthalb Fuß weit von jeder Seis
ten des Ofenloches, haut man in die Bogenruns
dung (serces) tocher, vier die fünf Zoll ins Viereck groß, hinein, welche einem Kanale
zum Singange dienen, der mit jenem des nächst anstohen Ressels zusammenlauft, und nache
ber ber nur einen Ranal ausmacht, wovon fich bet Musgang in Die Mauer zwischen ben Dfenlochern, jedoch ohngefahr zween Bug bober, erftrectt. Dien pflegt man nun bie Luftrobren, woburch ber Rauch wegbunftet, ju nennen. Gie were ben von gutgebrannten Biegelfteinen gemacht, und man lagt über ihre Deffnung, einen Stein, acht bis gebn Boll weit , berborragen, um bie binausschlagenden Flammen, wenn fie ftart ges beißt find, abzuhalten, und ju verhindern baß folche nicht bis an bie Balten bes Schirmbachs fich erftrecken fonnen.

Wenn nun ber Ofen eine binlangliche So be erreicht bat, bainit ber leere Raum welcher mitten in feiner Bolbung bleibt, geborig auss gefüllt werbe, indem man ben Reffel einfest, und ibn bis auf ein Drittheil feiner Tiefe bins unter lagt, befestigt man ibn , nachbent er bors ber ift recht gleich gefeßt worden, und vermauert folchen ringsberum mit Ziegel und Backenfteins brocken, ohne das mindefte davon imausgefüllt ju taffen. Man muß aber wohl acht haben, bag die Maurer ben Umfang bes Reffels, bon feinem Eintritte (entreé) in die Wolbung (voute) bes Ofens, bis jum Ranbe, recht mit guten Materialien vollstopfen, welche bas Feuer aus: Balten, ohne ju fchmelgen ober fich zu verbros den, bergleichen bon ben Riefeln und Zufffteis fiert

Es entstehet namlich baburch nen geschieht. ein leerer Raum wo die Flamme hineindringen kann, und ba fie keinen Ausgang findt, wie um jenen Theil bes Reffels ber im Dfen ftect,

fo verbrennt fie benfelben.

Was biefes also anlangt, so kann nicht Sorgfalt gening angewendet werben: nicht ale lein wegen bes Berlufts ber Reffel, fondern auch bes hieraus entstehenden Aufenthalts willen, wenn man die Duble muß fteben laffen, und in der guten Jahreszeit aufhoren Bucker ju mas chen, um einen Reffel berausnehmen, und ben Ofen wieder ausbeffern ju laffen. Diefe Arbeit verurfacht eine Bergogerung und Beitverfaums nif von wenigstens vierzehn Tagen, indem bas neuaufgeführte - Dlauerwerk nicht unter zwolf Tagen fo trocken wird, bag man trauen barf Keuer barinnen anzuschüren.

Die Reffel find aber von verschiedener Gros be: fa fie werben in Unfehung ihres Umfangs und ihrer Tiefe, immer fleiner, je mehr fie fich jenem Reffel nabern, worinnen ber Bucker im Ausfochen ben legten Grab ber Bollkommenbeit erhalt. Ben einem Geschirre (equipage) mo mit Inbegriff ber Batterie funf Reffel find, balt ber erfte Reffel, welcher ber größte genannt wird, und es auch in Rudficht ber übrigen Reffel, wirklich ift, vier Schube im Durchschnitte,

. wohine

wohingegen der vierte Kessel, nur zween und bern viertels Fuß hat. Ihre Tiefe hat bennas be die nehmliche Verhaltniß: mithin wenn des ersten Kessels Tiefe dren Schuhe beträgt, so ist der vierte nicht tiefer als zween Fuß.

Man sett sie nicht alle Waagrecht, sondern es wird darauf gesehen, daß ein jeder Kessel um anderthalb Zoll abhängiger steht. Hierben wird von der Batterie der Unfang gemacht, damit der Sprop der während des Suds in die Hohe steigt und austritt, gegen den neben ihn besinds lichen Sprup fließt; ohne solchen durch seinen Zusab verderben zu können. Dieses würde aber unsehlbar erfolgen mussen, wenn die obern Kessel schon abschüßiger stünden, worinnen sich der noch wenig geläuterte Besou, oder ungestochte Zuckerrohrsaft besindt, und in jene Kessel sineinfällt, wo dieser Saft mehr, oder vollskommen gereinigt ist.

Diesem zu Folge, steht in einer Zuckersteberten von fünf Kesseln, die Batterie ohngefähr um sieben Zoll höher als der große Kessel: wenn also die abhängige Mauer welche die Kessel ums giebt, dritthalb Schuhe höher ist als das Pflatster der Zuckersabrick vor der Batterie, so wird es dagegen vor dem großen Kessel nicht höher als zween Fuß sehn. Die Bobenstäthe bes Ofens ist gleichfalls nicht eben, weil der Abstand

bon diefer Flache bis jum Boben bes Reffels, ben der Batterie großer fenn muß, als ben den vier andern Reffeln, indem er ben jedem Reffel um zween Daumen abnimmt.

Mithin vorausgesest eine Buckersieberen babe funf Reffel, fo muß die Batterie acht und zwanzig Boll Feuer haben: das heißt, die Obers flache bes Feuerroftes, muß vom Boben bes Reffels, acht und zwanzig Daumen weit, abfteben, mabrend daß der groffe Reffel, welches ber erfte in ber Reihe ift, nur einen Zwischens raum von achtzehn Bollen bekommt. Ben bies fer Berminderung bes Raums, liegen zwenerlen Urfachen jum Grunde. Erftlich, da man une ter bem großen Reffel gemeiniglich nur Strob ober Bagacen, untern zwenten hingegen, nichts als flein gespaltenes Sol; brennt: fo mure ben diese Materien nicht hinreichend fenn folche genugfam ju erhigen und in Gud ju bringen, wenn fie um ein merkliches hoher über ben Feuerheerd ihres Ofens erhoben maren.

Zwentens, wurde die Große ihrer Defen, allzu viele Materie verzehren, wenn man das Feuer so hoch wollte steigen lassen. Da nun anderntheils die dren übrigen, welche mit grozben Holze geheißt werden, nach den verhältniß: mäßig geringern Umfange ihrer Ressel, auch viel kleinere Defen haben: so muß man diesen

V. Band. A

verminderten Durchschnitt des Ofens, durch seine Hohe wieder ersetzen, damit die Flanune welche das Holz giebt, nicht erstickt werde; den ganzen Kesselboden, der in dem Umfange des Ofens steckt, recht umgebe, und so start und heftig als es nur immerhin moglich ist, daselbst wirke.

Diefes Berhaltniffes wegen, muß man bens nabe jederzeit die Ginfaffung ber Reffel, mit Biegelfteinen und Quaterftucken erhoben, wels de man bergeftalt fest, baß, indem fie rings um den Rand berum geben, fie ben Durch: Schnitt durch Erweiterung von Innen beraus, Dergleichen um ein merkliches vergröffern. Bergrofferung nun, wird eine inwendige Erz weiterung (euvage) genannt. Mehrentheils wird diefe Erweiterung der Batterie von Quas terfteinen ausgemauert, fowohl um grofferer Saus berfeit willen, als weil bier weniger Fugen benn ben jener aus Biegelfteinen gemachten, anges troffen werden, und baber auch nicht fo leicht zu befürchten ift, daß der Mortel welcher fie vereinigt, burch die Sige sich abloge und in den Bucker falle.

Alle diese Erweiterungen, werden von ber Giebelmauer bis zur innern fleinen Mauer, burch ein Pflaster von Schaalenstücken (carneaux) miteinander vereinigt, welche man bers

gestalt

gestalt zusammenfügt, baß ber Sprop welchet aus der Batterle tritt, in den nachst batam ster henden Ressel, und so weiter fort, bis in den großen Ressel, sallen miß.

In einigen Zuckersiederenen, besonders aber solchen, wo man nur ungeläuterten Zucker vertferigt, wird ein kleiner Trog (dalle) aus Pflutsterschaalen oder Quatersteinen aufgesett, so die innere kleine Mauer welche die Kessel enthält, worein man ihren Schaum wirft, wite man solchen nur den Schaumloffeln herabnimitt. Daman nurvbiesen Trog erwas abhängig macht, so fließt und lauft diese Schaum in einen Sammentellassen, oder Rinne sworatts er in die Estischaueren geleitet wird. Hierunter versteht man aber denjenigen Ort, wo der Brandtewein germacht wird, wiewohl solches meines Erachtens besser ein Distillichaus könnte genannt werden.

Diese Art von Erdgen hat mir aber nies mals gefallen, und ich habe sie aus allen unsein Zuckerfabricken, oder wo ich nur ersucht ward einige Verbesserungen zu machen, hinwegschafsseinlassen: denn sie beschmußen nur bennahe allemal die Abdachung (glacis), und die Raffisnirer und Neger nehmen dieses zum Vorwande sich zu entschuldigen, wenn man sie ihrer Nachslässigkeit wegen, die Abdachung nicht sonderlich rein zu halten, bestraft. Aus diesem Grunde

batte ich alle Abdachungen in unfern Buckerfab: ricken mit blevernen Ueberzügen (nappes de plomb) verfeben laffen, welche gang gleich und ohne Trog waren. Den Schaum ließ ich aber in Rufen (bailles), bas beißt in eine Urt halb: enmerigter Connen, ohne Sandhabe, fullen welche acht Boll boch waren, und vierzehen bis fünfzehen Boll im Durchschnitte batten. Man bielt folche neben jedem Reffel in Bereitschaft, und leerte ben Schaum, je nachbem er befchaf: fen war, entweder in eine Rinne, wodurch er in Die Buderfiederen geleitet wurde: ober man verwahrte benfelben in Bottichen (canots), ober in einem ausdrucklich hierzu eingemauerten, und von ben übrigen abgesonderten Reffel, in mels chem er alle Morgen, wie ich ju feiner Zeit mel: ben werde, gefotten murbe.

Die solchergestalt eingerichteten Abbachungen können viel leichter gereinigt werden. Es ist auch schlechterdings nothwendig in diesem Puncte die genaueste Sorgfalt anzuwenden, und sich nicht allzusehr auf die Raffinirer und Neger zu verlassen, welche es öfters vergessen, oder zum großen Nachtheile von ihres Herrn Zucker, gar unterlassen, als worein sich dieser Schaum here nach wieder ergießt, und den Zucker sast allemal verderbt. Uebrigens ist es nicht im mindesten schwer, diese Abdachung (glacis) sowohl als die

die Ressel, rein zu halten. Man darf ja nur eine Butte voll Wasser in die Ressel, so wie sie leer werden, gießen, solche alsdann nebst ihrer erweiterten Dessnung (euvage) und Absdachung, rechtschaffen auswaschen, und mit dem Besen abreiben lassen. Hierauf muß man das Wasser mit dem Lossel wieder herausnehmen, um versichert zu senn, daß der Zuckernicht fett werde, noch irgend einigen übeln Gesschmack, oder Schmuß an sich nehmen. Uebriggens braucht man zu dieser Arbeit, wenn sie auch fünf die sechsmal sollte wiederholt werden, in vier und zwanzig Stunden keine vollkommene halbe Stunde.

Die Ressel sind von rothen Rupfer, und ihre Dicke richtet sich nach der Große. Ein Kessel von drenhundert Pfunden im Gewichte, wird am Nande herum ohngefahr so dick als ein Thaler, auf dem Boden hingegen, etwas mehr als zwenmal so dick sein. Die Batteriekessel sind viel dicker. Sie werden gegossen, und zwar aus einem Stucke. Die übrigen Kessel hingegen, bestehen aus verschiedenen, mit dem Hammer geschlagenen Stucken, welche hernach mit Nietnägeln die platte Köpfe haben, zur sammengesügt werden.

In Ansehung des Preises, hat es mit dies sen Kesseln, wenn man solche auf den Inseln Ka kauft, die nehmliche Beschaffenheit, als mit den übrigen Kausmannsgütern, welche im Preis se steigen oder sallen, je nachdem es Krieg oder Frieden ist: auch nachdem die Kausseute einen großen Vorrath davon liegen haben, und die Käuser baare Zahlung leisten können, oder es lange Zeit wollen damit anstehen lassen. Ich habe das Pfund um fünf und vierzig dis suns zig Sous (zwen und sunszig Kreuzer, dis zu einen Gulden und neun Kreuzer) gekaust: wähs vend ich solches an andere, um vier Franken (einen Gulden und funszig Kreuzer) und noch höher, habe verkausen sehen.

Einige Jahre vor meiner Abreise von den Inseln, hatte man eiserne Ressel dahin gebracht: diesenigen welche dergleichen gekauft hatten, waren ihrer Versicherung nach, sehr wohl daz mit zusrieden. Man hat zwar in der That diesen Vortheil daben, daß sie wenig kosten, und dem Verbrennen nicht unterworfen sind, und daß man, wenn die Mühle Sonnabends um Mitternacht gehemmt wird, solche nicht mit Wasser anfüllen darf, wie den den kupfers nen Kesseln geschehen muß, welche sonst ohne diese Vorsicht verbrennen wurden. Aus der ans dern Seite hingegen haben sie dem Fehler, daß, wenn sie einmal erhikt sind, ein toffel voll kalz tes Wasser schon hinreichend ist, solche entzwen

ju sprengen. Man sieht sich also immer gende thigt, den großen, oder ersten Kessel, von Kupfer zu haben, weil der Zuckerrohrsaft, wenn er aus dem Troge, oder Canote kommt, worein er von der Brucke herab ist aufgefangen

worden, gerade in diefen Reffel lauft.

Ueberdieses sind diese Ressel immer schmus hig, indem sich das Fett vom Zucker und dessen Schaum leicht anhenkt, davon sie nur mit groß ber Mühe wieder können gereinigt werden, wor ben man zugleich Schiefern mit loßreißt, welche hernach, wenn der Ressel leer und heiß ist, hineinfallen. Drittens endlich, sind solche ganz und gar unbrauchbar, so bald sie nur eine mal Risse bekommen haben: denn man ist wer der im Stande sie klicken, noch etwas anderes daraus machen zu lassen.

Seit meiner Abreise von den Inseln, hat man sich einer Gatting von Defen zu bedienen angefangen, welche gut zu heißen sind, und wenig Holz brauchen. Ich habe zwar diese neuersundenen Defen nicht selbst gesthen, und diesenigen welche mir folches gesagt haben, warren ausser Stand sich so deutlich auszudrücken, daß ich hier eine Beschreibung davon machen könnte. Nichtsbestoweniger mag er wie ich vermuthe, weiter nichts als ein verbesserter, oder erweiterter Entwurf dessenigen Ofens sehn, des

fen man sich auf einem königlichen Schiffe zum kochen bediente, und wovon ich nachfolgende

Befdreibung mittheilen fann.

Diese Maschine, welche ohngefahr funf Schuhe lang, zween Fuß breit und bren Schube boch fenn wirb, war gang von Gifenblech Bufammengefest. Die obere Platte bavon, wels the horizontal lag, hatte funf bis feche Deffnune gen von verschiedener Große, worein Safen, Reffelpfannen (cafferoles), und anderes Rus chengeschire, fo genau eingepaßt maren, baß von bem untergeschurten Feuer nicht ber mins beste Rauch durchschlagen konnte. Auf der einen Seite war die Maschine nach ihrer gans gen Breite offen: allein biefe Deffnung mar nur einen Suß boch, und ward mit einer eifernen Thure verschloffen. Die andere Seite batte gegen oben gu, nur eine fleine Deffnung, wels de mit einem Robre verfeben war, ben Rauch burchzulaffen.

Der Boben, oder Feuerheerd von dieser Maschine, hatte aber mit ihrem Obertheile keine gleiche Richtung, sondern stieg immer nach Art einer Treppe in die Hohe, und endigte sich ben ber andern Ecke, ohngefahr einen Fuß weit von ihrer Oberstäche. Man zundete das Feuer ein wenig innerhalb des Thurchens an, wo Flamme und Hiße, indem sie dem Abhange des Bodens folgten,

folgten, sich nach der ganzen länge desselben ausbreiteten, und alles was oben darauf stund, erwärmten. Da sich nun das Feuer einges schlossen befand, wirkte es auch weit kräftiger und stärker: man konnte daher mit sehr wenisgen Holze, fünf bis sechs Häsen in Sud bringen.

Das Gebratene wurde vor dem Ofenloche zubereitet, vermittelst einiger eiserner Haken, welche konnten herausgezogen werden, und ansstatt der Feuerbocke dienten, die Bratspiese dars auf zu legen. Unter dem Abschusse hatte man einen Ofen, und noch mehr andere Bequemliche keiten angebracht. Nach diesem Muster hatte man also vielleicht die neuen Defen gebaut, den einige Einwohner auf ihren Zuckersabricken har ben machen lassen, und woben sie sich, wie man mir wenigstens versichert hat, sehr wohl befunzben haben.

Indessen hat man doch den Engellandern vorzüglich die Verbesserung dieser Ersindung zu danken, deren Vortheile um so ansehnlicher sind, da man ben täglich mehr zunehmender Seltenheit des Vrennholzes auf den Inseln, sich zulest wurde haben gezwungen gesehen, entweder das Zuckersieden aufzugeben, oder von den Inseln der Wichen hierzu das benothigte Holz zu holen, welches den Einwohnern sos Wohl

wohl große Mube als Unfosten wurde verurs sacht haben. Hier ist sie also, nebst den Grundsrif , Durchschnitt und Einrichtung für eine

Buckersiederen von funf Reffeln.

Wenn man also hier eine nach gewöhnlicher Art eingerichtete Zuckersiederen annimmt, wosich in der dicken Hauptmauer, anstatt der durcht gebrochenen Ofenhöhlungen, nur der einzige Ofen zum Batteriekessel besindt, dessen Ofenhohlungen nur der einzige Ofen zum Batteriekessel besindt, dessen Ofen Ofenhoh ist. Durch diesen einzigen Ofen werden also die übrigen Ressel insgesammt geheißt, und zwar vermittelst eines Rohrs, welches von einem Osen zum andern eines jeden Ressels durchaus lauft, und sich zulest in einen Raucht fang endigt, der unmittelbar nach dem großen Ressel, über das Schirmdach der Oesen hing ausragt.

Der untere Durchschnitt von den Defen, des großen, Reinigungs (propre), Laugen und Spropkessels, muß aber mit dem obern Durchschnitte eines jeden dieser Kessel, übereinskommen. Wiewohl nun der sogenannte Batteriekessel, der kleinste unter diesen fünsen ist, so muß doch der Durchschnitt seines Ofens, unten viel grösser senn, denn jener vom Ofen des grössen Kessels, und sechs Zoll tieser senn, ohn me einen Feuerrost zu haben, als die Desen der vier

vier übrigen Reffel, welche in gleicher tinie fie: ben. Much darf ein jeder Ofen diefer vier Refs fel, nur eine einzige Defnung haben, ohngefahr einen Fuß ins Biereck groß, welche bloß bagu bient; die von der heftigen Slamme dahingeführte Alfche beraus zu nehmen.

Che man noch in den Ofen Des Batteries teffels Feuer Schurt, muffen biefe Deffnungen vorher genau mit ein paar Steinen und Thouer: de vermacht werden : damit weder bie Luft das burch eindringen, noch die Flamme auf welche Urt es auch immer geschehen konnte , berauss fclagen fann. Die Deffnung unter bem Dfen ber Batterie, bient jum Afchenloche, wo fich die Alfche des verbrannten Holzes sammlet, welche zwischen den Feuerroft durchfällt.

Sterben ift noch zu bemerten bag bie Dobe re welche von einem Reffel gum andern fich ers ftreckt, und ben bem Batteriekeffel zwanzig Boll breit ift, bis jum großen Reffel, immer bunner wird. Sier nimmt ber Kanal bes Rauchfangs. feinen Unfang, welcher über bie gange Sobe beft selben (für toute la hauteur) vierzehn Zoll binaus ragt. Die mit Gewalt; angezogene Luft des Schornsteins, erhebt fich also oben drüber, und bat , da fie auf folche Urt zusammen gepreßt wird, Beit fich unter jeden Reffel aufzuhalten. und ihn eben fo gut in Gud ju bringen, als ob Bech

unter jebem berfelben ein befonderes Fener auf geschure wurde, wie man es in den alten Zus Gersteberenen noch antrift.

Unter dem Rauchsange ist eine vierectigte Deffnung, acht die neun Zoll groß, wodurch man die Asche herausnimmt. Diese Deffnung muß eben so genau als die übrigen Aschenlocher, ehe man das Feuer im Ofen anzündt, verstopft werden: denn alle Luftscher wodurch der Windeindringen kann, sind dieser Art von Oesen vollskommen entgegen.

Das Mauerwerk vom Boden bis zum Aschenloche des Rauchfangs, dessen Größe acht bis neun Zoll ins Vicreck beträgt, ist eine Ausermauer, welche gedachten Rauchfangstüßt, und höher oder niedriger senn muß, je nachdem die Zuckerstederen mehr oder weniger Kessel hat. Das heißt, ein Rauchfang der zu fünf bis sechs Kesseln gehört, muß dren dis vier und zwanzig Fuß hoch senn: dahingegen einer der nur vier Kesseln dient, bloß neunzehn dis zwanzig Schus hoch senn dark.

So beruhen aber alle diese Verhältnisse der Bogengewölbe; Röhren; Durchschnitte der Defen; des Ruckstandes eines Ressels vom ans dern; und der Höhe des Rauchsangs, schlechsterdings von der Anzahl der Ressel, und ihres Durchschnitts. Hieriunen also besteht eigents lich

lich die Geschicklichkeit bes Berkmeifters ber ben Bau aufführt.

Aucherstederenen wo nur vier bis fünf Ressel sind, mussen die Defen des Batteriekes sels, als in welchem allein Feuer geschurt wird, an einer Ecke, der Rauchsang aber, auf der entgegenstehenden Seite besindlich senn. Das gegen wird in solchen Zuckersabricken wo man zehen Kessel stellen kann, welche in der nehmlischen Zuckersiederen zwo Geräthschaften (equipages) ausmachen, mitten unter dem Schirms dache der Desen, und hart an der Maner, ein Rauchsang mit zwen Rohren aufgesührt, welche einerlen Länge haben mussen, weil ein jedes von diesen Rohren zu fünf Kesseln dient.

Dieses ist sehr nühlich und bequem, weil man zu gleicher Zeit in benden Geschirren (equipages) kann arbeiten lassen, indem man auf den zwen Ecken, wo die Batteriekessel stehen, unterschürt. Wosern aber dieses geschehen soll, muß die Mühle in hinreichender Menge den Zuckerrohrsaft liefern, welches auch ben Wassermühlen denen es nicht an Wasser sehlt, und wenn eine genugsame Anzahl von Sclaven vors handen ist, nicht schwer halt. Eine Siederch von zehen Kesseln hat noch den Vortheil, daß man, wenn allenfalls durch irgend einen ohns gesähren Zusall, an der einen von benden Gestähren

rathkhaften etwas follte verdorben worden senn, boch mit der Arbeit deswegen nicht darf aufhör ren laffen, fondern sich bes andern Geraths bes dienen batin, indem nur das Feuer von einem Dree jum anderwgebracht wird.

". Go giebt auch einige Buckerfabricken wo war neun Reffel tomien eingemauert werben. welches gleichfalls zwo Gerathichaften ausmacht: eine bon funf, bie andere Bingegen ju vier Ref feln. Der einzige Unterfchied der Defen beftebt indeffen darinnen, daß hier der Rauchfang nicht gerade mitten im Bebaue tann aufgeführt wer bent, fondern zwischen ben benben Gerathfchafe ten der Reffel fteben muß! Da fich nuit auf ber einen Seite funf : aufiber anbern bingegen nur vier Reffel befinden umuß folther ein dop: peltes Robr haben, basjenige Dfenrohr welches ju den vier Reffeln geboret, muß aber viel fur ger fent, als jenes zu ben funf übrigen Reffeln. Man muß fich alfo bierinnen nach den oben von une angezeigten Berhaltniffen richten. Inbeffen ift aus allen unfern bisberigen Erzählun: gen fo viel abzunehmen, baß man biefe neuen Defen, mit Recht, Defen einer nach Englischen Suß eingerichteten Bucherfieberen, nennt.

ublenden, muß ich hier noch von den manchers ten Benennungen der Keffel, nebst den zur Verfertigung bes Zuckers erfoderlichen Gerathichafe ten, und wozu man jedes braucht, einige Mache richt ertheilen.

In ben Zuckersiederenen wo fechs Reffel find, wird berjenige, welcher ben Bucterrobrs faft empfangt, wenn er aus dem Eroge, ober Canote fommt, mo folcher querft, indem er von der Muble berabtropft, ift gesammlet worben, ber große Reffel (la Grande) genannt. Er ift auch in Der That ber größte unter allen. Der neben den großen Reffel ftebende , beift ber Reinigungskessel (Propre). Man giebt ibm aber beswegen diefe Benennung, weil ber Bus derrobrfaft, nachdem er im groffern Reffel bes reite ift abgeschäumt worden, und fich burch Die Afche und den Kalk welche davunter gemengt wurden, ju reinigen angefangen bat, burch ein Tuch in Diesen Reffel gefenhet wird. nigftens geschieht biefes in ben Buckerfiederenen wo man weißen Bucker verfertigt. Da er nun bierdurch von dem grobften Unflate, Dicken und schwarzen Schaume, der insgesammt im großen Reffel gurud bleibt, gereinigt wird: fo ift bies fer zwente Reffel auch viel netter und reiner als. ber erftere.

Der dritte Ressel wird ber Laugenkessel, (Lessive) genannt, weil man in diesem bier, eine gewisse starke Lauge in den Beson zu gießen

anfange, wodurch er gelautert wird. Die Unreinigkeiten sammlen sich bavon auf einen Haufen, und steigen in die Hohe, wo sie alsbann mit einem Schaumloffel herunter gefaumt werden.

Den vierten Kessel nennt man Flambeau, (vber den Leuchtlessel). Der Besou welcher aus dem dritten Kessel dahineinkommt, wird hier noch mehr gereinigt, und durchs Einsieden klaster und lauterer. Weil nun unter diesem Kessel sein weit stärkeres Feuer gemacht wird, so bekommt er auch viel hellere und durchsichtigere Blasen, als er in den vorherigen Kesseln gehabt hatte.

Der fünfte Ressel heißt ber Spropkessel (les irop). Der Besou welchen man aus dem Flame bean in diesem Ressel füllt, erlangt daselbst seiner gehörige Festigkeit und Dickung. Hier wird er vollends gereinigt, und zu einem Sprope gekocht.

Der sechste Kessel endlich hat den Namen Batterie. In diesem lettern Kessel wird der Sprop gänzlich ausgekocht, und ihm vermitztelst der Lauge und eines von Kalk und Alaun zubereiteten Wassers, welches man hineingießt, was allenfalls noch für Unreinigkeit darunter senn möchte, gar benommen. Wenn er sich nun seiner Vollkommenheit nähert, wirst er große Blasen, und steigt so hoch, daß er aus dem bem Kessel lausen wurde: man sieht sich daher genothigt ihn mit einem Schaumlossel in die Hohe zu siehen, damit er kuft bekommt und flich nicht neben herum auf dem Erdboden vers breiten kann. Nun hat diese Bewegung viel ahnliches mit dem Abklopfen, und daher dieser Kessel worinnen es geschieht, den Namen Bakteriekssel überkommen.

nio In wen Zuckerfabricken wo fieben Reffel vor banden : find, ) italite ingn, gween Leuchtleffel (Flambeaux): den großern und fleinern. Das bingegen man in jenen Buderfiederenen welche nur funf Reffet haben, feinen Laugenteffel bars unter rechnet. Geine Stelle verfieht ber Reis nigungefessel, (Propre). In diesem Ressel wird alfo angefangen die Lauge in ben Befou ju gießen, nachdem man folden vorher bat burch ein Euch laufen laffen. Wo aber nur vier Reffel in einer Buderfieberen find, fo vers fieht der Reinigungskeffel (la Propre), jugleich Die Stelle des laugen (Leffive), und leuchte keffels (Flambeau): worinnen man ben Bes fou fo lang focht und reinigt, bis er tauglich bes funden wird, in ben Spropfessel geschöpft ju werden.

Funf

## Funfgehntes Rapitel.

Bon dem übrigen Gerathe einer Zuckersiederen: namlich Kühlkesseln (rafraichisseins); Rabenschnabeln (becs de corbin); Tösseln; Schaumlösseln; Durchschlagkasten (caisses a passer); Seihtuchern (blanchets); Laugensaffern; Pfriemen (poinçons); und Zuckermessern (couteaux a
sticre). Art den Zucker zu probiren ob
er vollkommen ausgekocht ist,
oder nicht.

ie Geräthschaften der Zuckersabricken bes
stehen aber aus Kühltesseln (rafraichissoirs); Rabenschnabeln (becs de corbin);
tosseln; Schaumloffeln; Durchschlagkasten
(caisses à passer); Seihtückern (blanchets); Laugentonnen, oder Fassern; Pfries
men (poinçons), und Zuckermessern (couteaux à sucre). Das übrige Zugehör welches in Zuckerseberenen ersodert wird: als Hasen; Zuckerseberenen; Halbusen (baisles); Cas
nots; Spaten (louchets); Vagallen und
Besen, soll im nächstsolgenden Kapitel von mit
beschrieben werden. In den großen Zuckerses
derenen, hat man noch andere besondere Kessel,
worine





worinnen der Zuckerschaum und Sprop abge- kocht wird.

Die Kuhfkessel (rafraichissoirs) sind von tothen Kupfer, haben eine runde Form, und eis nen ganz flachen Boden. Ihr Durchschnitt beträgt dren bis vier Schuhe: die Höhe abet bes Nanste, zwolf bis achtzehn Danmen. Sie haben zween bewegliche kupferne Ringe, damit man sie allerwärts hintragen kann. In wohle eingerichteten Zuckersabricken nuffen zum wenige sten sechs bergleichen Abkühlungskessel vorhand ben sen, damit man, wenn weißer Zucker versfertigt wird, die Sprops darinnen kann austüblen lassen.

Die Rabenschnabel (becs de corbin), sind gleichfalls aus rothen Rupfer gemacht. Ich kann sie nicht besser beschreiben, als wenn ich solche mit einer Hutsorm vergleiche, woran dren Biertheile des Rands, hart an der Schnur (au ras du cordon) sind weggeschnitten, der vierte Theil hingegen ausgedehnt, und wie ein Schnabel ist eingebogen worden. Gemeiniglich haben sie einen Fuß im Durchschnitte, und sind acht dis neun Zoll ties. Ihr Boden ist ganz platt, und der Schnabel sticht um sieben die acht Daumen über den Umfang hervor. Sie haben eine Handhabe, oder einen undeweglichen

Griff von Gifen; ober Rupfer, ber auf jeber Seiten befestigt ift.

In dieses Instrument füllt man den Zucker, wenn er aus dem Kühlkessel kommt, um solchen in die Formen oder Canots zu bringen, und ihn ohne Gefahr, denselben entweder auf den Boden, oder sich gar auf die Füße zu schütten, berauszugießen. Der Zucker lauft nämlich über den

Schnabel hinweg, bis in das hierzu bestimmte Gefas, ohne daß man Urfach bat zu befürchten,

es mochte etwas Davon neben hernutertropfen.

Die Loffel sun rund, bennahe in ber Gerstalt eines Hutes. Sie haben acht bis neun Zoll im Durchschnitte, und sind sechs bis sieben Zoll tief. Der obere Rand ist auswärts mit einem eisernen Reise umgeben, welcher ganz herumgeht, und sich zuleht in einen hohlen Stiel endigt. In diesen Stiel, welcher einen Fuß tang ist, wird der außere Theil des Handgriffs gestoßen, und festgenagelt. Es muß solcher jedoch von einem gleichen und zähen Holze, fünf Schuhe lang, und anderthalb Zoll die senn.

Dieser Löffel bedient man sich den Saft aus einem Kessel in den andern zu füllen. Mithin ist eine lange Handhabe nothwendig daran, um den Kessel bis auf den Grund ausschöpfen zu können. Man nimmt auch mit diesen Löffeln den Zucker aus den Kühlkesseln heraus, und gießt

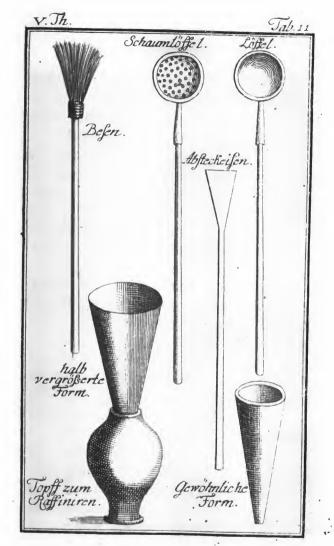

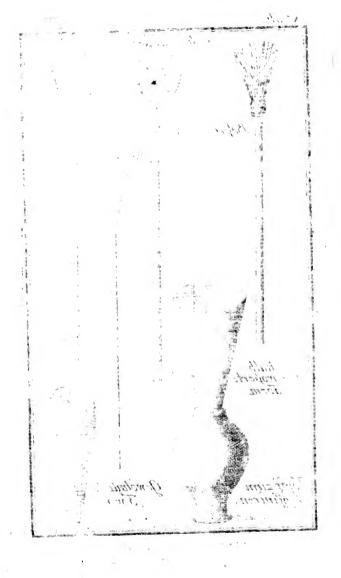

gießt folchen bamit in die Rabenschnabel. Mehrentheils werden sie, so wohl als Die Schaums loffel, von rothen Aupfer verfertigt.

Woju man die Schaumloffel braucht, ift obnehin schon bekannt genug, daß ich es also für etwas gang überfluffiges halte, weiter etwas bavon zu melben. Es wird bamit ber Schaum und andere Unreinigkeiten welche noch im Safte befindlich fenn mogen, und sowohl von ber Hise des Feuers, als durch die ftarke Lauge in Die Bobe getrieben werden, berabgenommen. Gie werden von neun bis zwolf Boll breit im Durche schnitte gemacht, unten verwahrt man fie mit einem eifernen Stabe, ber ringsberum lauft, und fich zulet auf einen Stiel endigt, funfzes ben bis fechszehen Boll lang, beffen außerfte Spike einen Schaft vorstellt, worein bas uns tere Theil der Handhabe gesteckt wird, welche eben fo lang ift als an den Loffeln.

Die Löcher welche hineingebohrt werden, sind nach Beschaffenheit der Kessel wozu man solche Lössel braucht, von unterschiedlicher Weiste. Diejenigen Lössel, deren man sich zum absschäumen des großen, des Reinigungs, und des Laugenkessels bedient, sind anderst gebohrt, als jene zu den übrigen Kesseln. Ihr Durchsschnitt beträgt eine bis dren Linien.

Ein'

Ein jeder Kessel muß seinen besondern tok; fel, Schaumlössel, und Besen haben, diese Insstrumenten werden überzwergs auf Stangen gestegt, die man durch die Pseiler (supports) stedt, welche an die Träger (sommiers) des Balkwerks sestgenagelt sind. Sie stehen fünf die seche Fuß oberhalb der Kessel, damit man dieselben, so oft man etwas davon nothig hat, bequem heradnehmen, und wiederum hinausses gen kann.

Die Befen werden von den Blattern des Latan oder Palmbaumes verfertigt. Man bez festigt diese Blatter zu außerst an einem Stiele, der sechs Fuß lang ist. Die Besen an sich selbst sind ohngefähr neun dis zehen Zoll lang, und dren Zoll dick.

Die Kaste worinnen man den Saft durchs laufen läßt, ist vier Fuß lang, und zween dis dritthalb Schuhe breit. Ihre Tiese beträgt hingegen achtzehen dis zwanzig Joll. Im Bozden und in die Seitenbretter, welche von einem sesten Holze das nicht färdt mussen gemacht werzden, bohrt man mit einem Hohlbohrer so viele tocher als nur ohne das Holzwerk allzustark zu schwachen, geschehen kann, nachdem sie vorher mit Schwalbenschwänzen sind zusammens gesügt (assembles à queue d'hironde), und recht sest genagelt worden. Un bende Enste

de des Bodens werden ein paar dice vierestigte Leisten befestigt, damit die Ruste oben auf der Abbachung. (glacis), zwischen dem ersten und zwenten Kessel aufrecht stehen kann.

In dieser Ruste nun wird das Seihtuch (blanchet) ausgebreitet, worein man den Saft gießt, nachdem solcher vorher im großen Ressel rechtschaffenist abgeschäumt worden, damit wenn er durch dieses Zuch lauft, aller Schmuß und andere grobe Unreinigkeiten welche er noch ben, sich subren könnte, darinnen zurück bleie ben möchten.

Diese Filtrirtucker (blanchets), werben aus einem groben, weißen, Ghlenbreiten wolles nen Tuche versertigt. Sie werden anderthalb Shlen lang gemacht, und um solche desto mehr zu verstärken, von einer Sche zur andern, kreuz weise, ein vier Finger breiter Strief von grober teinwand darauf geneht. Rings herum wird noch eine teiste von der namlichen teinewand, einen Schuh breit, sestgeneht, damit man das Seihtuch bin und her ziehen kann, um den Saft besto besser durchzuseihen, ohne solches zu zereisen, wie es ganz unfehlbar geschehen wurz de, wenn es nicht durch, diesen kreuzweisen Streif, und die rund herum genehte teinwand ware stärker gemacht worden.

٤ 4

Gin foldes Geihtuch tann aber nicht ofter als ju einem Reffel gebraucht werden, worauf man es waschen und trocknen muß ; bebe man wieder frifchen: Saft jum filtriren bineingiegen barf, indem nichts durchlaufen kann, fo lang fie naß find. Es muffen baber in einer Buders fabrick wo rechtschaffen gearbeitet wirb, immet fechs bergleichen Filtriricher vorhanden fenn. Ferner ift hierben noch zu bemerken, daß, wenn man' fich biefer Geihtucher bren bis vier Monathe lang bedient hat, ihre Wolle baburch abgefengt wird. Sie werden folglich bunn und unbranchbar, indem die Unreinigkeiten eben fo feicht als ber Saft burchlaufen: man findt fich daher genothigt folche mit neuen zu verwechseln, und bie alten zu etwas anderes zu gebrauchen, for bald man fie in ber Mitte verbrannt, und von Saaren entblogt fieht.

Das einzige Mittel worinnen man hier sparsam senn kann, ist, wenn man bas Fistrirz tuch die ganze Lange herunter entzwenschneidt, und die benden entgegenstehenden Seiten wieder zusammenneht, welche felglich in die Mitten kommen, und die Danenhastigkeit des Luchs vermehren helsen. Was dieses anlangt, darf man vor allen Dingen nicht karg senn in weil man sich dieser Seihtlicher mur zum weißen Zuscher bedient, wo man nicht Vorsicht genug anz weue

wenden kann, ihn recht zu lantern und zu reis nigen. Wenn diese Filtrirrücher nicht mehr tauglich sind, giebt man solche den Negern und Negerinnen, um sich desto besser bedecken und ihre Kinder hineinwickeln zu können. Diese Gattung von Tüchern wird auf den Inseln nach dem Marktpreise der übrigen Waaren verkauft. Als ich daselbst war, kauste man die Shle um sieben Franken.

Die Lauge welche man in den Saft gießt, ihn zu reinigen, ist eines der wichtigsten Stucke von der Wissenschaft eines Raffinirers. Ger meiniglich bedient man sich eines leeren Fleisch voer Proviantsasses, worinnen sie angesetzt wird. Wenn man aber ein eigenes Gefäß hierzu will machen lassen, so giebt man ihm die Figur eines abgestußten Kegels. Es wird dren Fuß hoch, und im größten Durchschnitte zween Schuhe weit gemacht, woben es immer dis auf sechs Zoll, als dem kleinsten Durchschnitte, abs nimmt, und in der Mitte desselben eine Dessnung eines halben Zolls groß, bekommt.

Mit dem einen Theile wird dieses Faschen auf ein niedriges Stublein gesetzt, welches gur rade so weit durchbrochen ist, daß es bequem

<sup>\*)</sup> Sieben Franken betragen nach deutschen Gelde, dren Gulden, zwolf und einen halben Rreuzer, Rheinischer Währung. Uebers.

hineinpaßt: Umer das Loch stellt man ein and deres Geschier; um die Lauge so wie sie herause laust darinnen auszusangen. Wenn nun das Laugensaß, auf das Stülchen, oder auf den Dreits sist gesetzt worden, alsdann wird das Spunde loch mit einer Menge langer und ganzer Strohe halme verstopst. Hierauf legt man eine Schicht von nachfolgenden Kräutern hinein, nachdem man solche vorher zwischen den Händen zerriet ben, und klein gehackt hat.

Das erste barunter ist das sogenannte Kornz kraut (herbe a ble). Dieses Kraut wächst Buschelweise wie das Korn, welches erst seit bren bis vier Monathen aufgegangen ist, mit welchem es ungemein viel Achnlichkeit hat. Man reift aber allemal den ganzen Buschet nebst der Burzel heraus, welche sehr klein ist.

Das zwente Kraut wird Pickenkraut (herbe à pique) genannt. Es hat diese Pstanze einen geraden Stengel, so dick als das Rohr von einem Ganskiele, und ist fünszehen bis achtzehen Zoll hoch. Un der außersten Spisse kommt ein Blatt zum Vorscheine; welches in Ansehung der Festigkeit und Farbe, mit dem Sauerampferblatte übereinkommt, und übris gens dem Eisen von einer Picke ganzlich gleich keht. Das britte Gewächs endlich, ist die soges nannte übelberüchtigte Pflanze (la mal-nom-mée). \*) Dieses Kraut ist dunn, zart, und bemahe eben so traus als die Haare der Neger. Von diesen drenerlen Arten Krautern, wird von einem so viel als vom andern, nebst einigen Trümmern von der Brennen verursachenden Lianne (lianne brulante), genommen. Dies se Lianne ist zwar eine Gattung Epheu, hat aber zärtere und dunnere Blätter, und ein viel schwammigteres Holz, als der Europäische Epheu. Es werden vorher sowohl die Blätter als das Holz ein wenig zermalmt, ehe man solt che in die Tonne legt.

Mit diesen vier Arten von Krautern, wird also der Boden des Fasses bis auf dren Viertel seiner

\*) Ich habe zwar sowohl wegen dieser Pflanze, als der benden andern, herbe à die, und herbe à pique, die besten ältern und neuern botanischen Werke und Realwörterbücher nachsgeschlagen, auch einen hiesigen gelehrten Kräusterkenner darüber zu Rath gezogen: allein nirgends den eigentlichen Namen dieser Pflanzen in Erfahrung bringen können. Labat mag also, wie ich hieraus nicht ohne Grund versmuthe, diese Benennungen ihm ganz under kannter Kräuter, vielleicht selbst ersunden has ben. Uebers.

feiner Liefe belegt, bernach aber eine Schicht Alfche eben fo bick baruber gestreut, wogu man Die Alfche vom besten Solze welches nur ift vers brennt worben, ermablt. Dergleichen find jum Benfpiele, ber Kaffanienbaum; bas foges nannte rothe und caraibifche Sol; ber Gees traubenbaum (raisinier); der Pomeramens baum, und andere barte Soljarten, wovon die Miche und Roblen viel Galztheile euthalten. Huf Diefe Lage von Alfchen, wird eben for bick, eine Lage ungetofchter Ralt gelegt, und oben barauf wieder eine frische tage von den namlis chen Rrautern. Dierzu fügt man nach ein oder zwen Stude vom Indianischen Blumenrohre (cannes d' Inde), oder giftigen Aron (feguine batarde) welche im Feuer abgeschwelft, und in Scheiben fo birt als ein Thaler gefchnits ten merben.

Diese Pflanze wachst am User der Moraste. Sie hat einen runden, ohngefahr Danmense vicken Stengel. Ihre Haut ist sehr dunn und überans grün, das Innere ist weiß, ziemlich dicht, und mit einem ganz außerordentlich beißens den Safte angefüllt, der in alle keinene und wollene Zeuge, wo nur ein Tropfen davon hinskommt, einen sehr häßlichen Flecken macht, der nicht mehr kann herausgebracht werden. Ihre Blätter sind was die außerliche Gestalt anlangt, den

District to Google

ben.

den Lauch (porce) oder Berte (bette) Blak tern vollkominin ühnlichen Allem sie Induviel grüner und glatter, und haben bennahe ganz uimerkliche Fasern. Man legt über die Blatter nicht mit in die Lauge. Alle diese Arauter sind außevordentlich scharf und fressend.

This folche Art füllt manzhas Fischen Schichtenweise mit Asche, Kalk und Kräutern, bis es ganz voll wird und oben darauf wird noch eine Lage von diesen Kräutern ger Areuer welche worder kennern ger hen und klein gehackt worden. Wenn man Alsten gekommen und also woch ganz glübend beiß ist, so wird das Fäßlein nur mit kalten Wasser angefüllt: wenn aber die Asche bereits kalt ist, so muß das Wasser vorher siedend gesmacht werden, ehe es in das Faß gegossen wird.

Noter das toch welches mit Stroh ist vers stopft worden, sehr man einen irrdenen Topf, wher sonst ein Geschitr, um das heraustropfenz de Wasser hierein aufzufangen, welches man wieder ins Faß gießt, und über die darinnen besindlichen Trester laufen läßt, dis diese tauge so start wird, daß, wenn man etwas davon mit der Spisse seines Fingers auf die Junge tropfen läßt, man solches nicht leiden kann, und die

Die Finger baburch fo gelb werben, als ob man fie in Scheidwaffer eingetaucht batte.

Wenn die Buderrohre unreif, und eben baber noch fett, und bart ju lautern find, wird Diesen Rrautern, robes, in Pulver vermandel tes Spiefglas, noch bengesellt, diese Materie reinigt zwar ben Zuder vortrefflich von allen Schmube : fchwarzt aber bagegen die Lauge, und macht ben Bucker grau.

Die Pfriemen (poincons) beren man fich bebient, ben Bucker wenn er in ben Formen fteht bamit ju burchbohren, find entweder von Eifen, ober von Solg. Ihre Lange beträgt einen Schub, und fornen, ben ihrem runben, wie ein Rnopf formirten Griffe, find fie obngefahr Daumens bict. Man nimmt aber bese wegen Caraibisches Holz hierzu, weil es nicht allein überaus fest ift, fonbern auch febr lange, bart aneinander liegende Rafern bat.

Die Messer, ober Spaten, womit ber Buder in ben Formen berumgerührt wird, find gleichfalls von Caraibischen Solz. Gie werden bren Schube lang, und von einem Enbe, bis auf feche ober fieben Boll bin, zween Daumen breit gemacht, um anftatt bes Griffs zu bienen. Die Spaten felbst, find in ber Mitte funf tiz nien bicf, und werden gegen bie Seiten gu, wie ein stumpfes Deffer, immer fcmabler.

Man

Mait Mant gebrancht fe auch eine Buckerprobe damit berauszunehmen: Das beift, nachzusehen. bb der Bucker, ber fich im Batterieteffel befindt, vollkommen ansgetocht ift broberdnichtes : Bu Diefem Ende tunte man bas Meffer in ben Batterieteffel, und fachbem man folches gang mit Suror überbedt wieder berausgezogen bat, bes Tubet man es mit bem Daumen an ber rechten Baib, woranf man fogleich mit bem mittlern Ringer der namlichen Sand bagin fabet, wo ber Bucker welcher vom Meffer ift abgenommen worden moch auf beit Daumen lieat. 1. Mise bann wird ber Finger gang langfam ausgebehnt, um den anklebenben Bucker in Gaben zu gieben : ber Daumen bingegen, nur ein wenig bin und Ber bewegt; bamit ber Bucker hiervon entzwens Je bober nun, ober naber am Ringer bet Faben bricht, befto weniger Confifteng bat er'tibe langer bingegen ber gaben fich gieben lagt, besto beffer ift ber Bucker ausgekocht.

Bierinnen also besteht eigentlich die ganze Wissenschaft des Raffinirers: indem nicht alle Zuckerrohre den nämlichen Grad der Rochung erfodern. Die unreifen Rohre wollen nämlich viel stärker ausgekocht senn, als jene Rohre, welche eben den rechten Grad ihrer Zeitigung erlangt haben, oder schon überreif sind. Der ungesäuterte Zucker muß ebenfalls weit mehr

ein:

eingefotten werben, als ber Buder welchen man jum Bleichen bestimmt, und baher mit Erbe überdectt bat. Die jungen Buckerrobre braus chen besgleichen nicht fo fart gefocht zu merben. Benn ber Saft noch fett ift, und fich in Bidben gieben laßt, fo fann que ber gewöhnlie dien Drobe unmöglich mit Gewißheit erkannt werben griobe er geborig ausgefocht ift, ober nichti manimuß alfo folches aus ber Figur feis ner Blafen abnehmen, welche er aufwirft ins bem man ibn mit bem toffel berymrubrt. Siebt man ibn recht perlicht, bas beißt, wenn er auf bem Rucken des Loffels, viele fleine Blafen wie Saatperlen (semence de perle) gestaltet, und von ber namlichen Farbe, in bie Bos be wirft: alebann ift bieraus ju schließen, er habe bie geborige Didung erlangt. fchwerer halt es mit biefer Renntniß, wenn man ibn langer als nothig ift, bat eintochen laffen, indem er alebann weber Gaben giebt, noch ger-Das einzige Mittel ift, ihn alsbann wieder ju verdunnen. Diefes geschieht, wenn man in den Batteriekeffel zwen bis bren Ruffen voll durchgezwungenen Befou, ober fochenden Waffers schuttet, und benfelben alsbann wieder von neuen abzuschäumen anfängt. Mit einent Worte ju fagen, braucht es zuweilen ein ziems liches Nachsinnen bis man ben rechten Grad

der Einkochung des Zuckers findt: da es hierimenen gleich gefährlich ist, das gehörige Maaß zu überschreiten, oder zu verfehlen. Wenn er zu viel gekocht hat, kann sich der Sprop nicht von seinem Korne losniachen, und der Zucker wird niemals recht weiß werden. Auf der andern Seite hingegen, sinkt sein noch unformirtes Korn mit dem Sprop zu Boden, und verurs sacht einen sehr großen Schaden.

## Sechszehntes Rapitel.

Bon den verschiedenen Arten der Zurkerformen, und was hierben noch zu beobachten ist: desgleichen von den Lampen und ihrem Oele in den Zuckersiederenen. Beschaffenheit der Absteckeisen (louchets) und übrigen Geräthschaften, die in einer Zuckerfabrirk erfodert werden: nicht we-

niger von den Schirmdachern der Defen.

bedient, werden entweder im Lande versfertigt, oder kommen aus Frankreich, besonsters aber von Borbeaux. Diese lettern sind aus

Mundloch (bouche) haben, welches man sonst ben Hals (collet) zu nennen pflegt. Man muß sich aber hüten Füße daran zu machen, wie es ben jenen von Vordeaux gröstentheils gezschieht. Denn da diese Füße mehrentheils nur angesetzt sind, werden sie gern loß, und machen den Topf unbrauchbar. Diejenigen Topse welzche auf den Inseln gemacht werden, sind fünstzehen bis sechszehen Daumen hoch. Ihre Deffinung hat ohngesähr fünsthalb Zoll im Durchzschnitte. Der Voden ist doppelt so groß, und ihr Bauch mag fünszehen bis sechszehen Danzmen weit senn.

Der Preis dieser Topfe richtet sich je nach bem man solcher bedürftig ist, oder ob dieselben im Ueberslusse, oder nur in sehr geringer Anstahl vorräthig sind. Gemeiniglich wird der Topf nebst der Forme, im Lande, und zwar wenn man solche in der Fabrick selbst wo sie ges macht werden nimmt, um einen dren Livres, oder halben Laubthaler, verkauft.

She man sich dieser neuen Formen bedient, ist zweierlen daben zu beobachten. Erstlich muß man solche mit dren Liannen Reisen ums geben, damit sie nicht bersten. Einer davon kommt über den Hals (collet) am Rande ihrer weitesten Umfangs: der andere gegen das Drittheil ihrer Lange, der dritte endlich, fünf bis

bis sechs Zoll oberhalb ihres Endes. Zu diez sen Reisen nimmt man eine Art von Liannen, welche so dick als ein kleiner Finger, und wenn sie abgeschält werden, grau sind. Man nenns solche deswegen die Petersilienliannen, weil ihz re, wiewohl viel grössere Blätter, den Peterz silienblättern ähnlich sehen. Man spaltet solche voneinander, und legt sie doppelt herum, wor ben der zwente Ring den erstern überdeckt.

Der Raffinirer ber eine Buckerform reifen will (cercler), als welche Arbeit ihm eigents lich jutommt, fest folche auf ein großes rundes Stud holy, und zwar mit ihrem weitesten Um; fange, bamit fie von felbst aufrecht stehen bleis Man nennt diefes den Boden der Forme, bas fpifige Ende bingegen, ihr Saupt. fer Klog ift ein Trumm ober Stock von einem Baume, ohngefahr zween Buß in Umfang, welchen man befferer Dauerhaftigfeit megen, eis nen Schuh bick macht. Man lagt ihn auf bren ober vier Beinen ruben, welche ohne die Bobe bes Stocke ju rechnen, obngefabr ein paar Schuhe boch find, bag also ber gange Stock bren Buß hoch ift. Wenn nun die Buckerform foldergestalt auf ben Stock gefest ift, wird ber größte Reif auf die Form gelegt, und burch Den Schlägel mit Bewalt fo weit hineingetries ben bis er ben Kranz (cordon) erreicht hat, M 3 moben

woben man die Form immer mit ber rechten Sand berumbreht.

Dieser Schlägel (chasseoir) wird größes rer Dauerhaftigkeit wegen, und einen desto ses stern Streich damit suhren zu können, aus eis nem harten schweren Holze von gewöhnlicher tänge gemacht, und mit einem runden Hands griffe versehen. Das Treibholz (chasse) ist nichts anders als ein Stuck von einer Faßbaus be, sieben bis acht Zoll lang, und dren bis vier Daumen breit. Man bedient sich aber der Faßs bauben um so lieber hierzu, als eines jeden anz dern Holzes, weil sie tiefrund (concaves) sind, und sich baher besser an den ausges bogenen Umfang der Form legen.

Auf die namliche Art wird mit den benden übrigen Reifen verfahren. Sie werden aber jederzeit enger gemacht, als für den hierzu besstimmten Plat erfodert wird, damit man dies felben mit solcher Gewalt als sie nur innnerhint auszuhalten vermögen, hineintreiben kann. Da sich übrigens die Reife von grünen Liannen, strecken, so bleiben sie auch fester anliegen, als wenn sie von durren gemacht sind.

Das zwente Stud worauf man ben neuen Buckerformen zu sehen hat, bestehet darinnen, daß man solche zween bis dren Tage lang, in Canots mit Wasser angefullt, weichen laßt, unter

unter welches Zuckerrohrsaft, grober Sprop, und Zuckerschaum gemengt wird, um diese Masterie miteinander gahren zu lassen, und hernach Brandtewein darans zu machen. Diese Zustichtung ist so hochst nothig, daß, wenn man solche unterläßt, der Zucker welcher in die Formen gegossen wird, so fest darinnen anklebt, daß man ihn unmöglich anderst als Stückweise wieder herausbringen kann, da er in die leeren Luftlöcher der Zuckersormen schlieft. Dieses geschieht aber nicht wenn sie vorher sind einges weicht worden, indem alsdann diese Luftlöcher von dem erwähnten Saste ausgefüllt und durche drungen werden,

Allsbann werden diese Zuckerformen mit größter Sorgfalt ausgewaschen, um ihnen den sauern und starken Geruch welchen sie an sich gezogen haben, zu benehmen, und läßt sie, noch ehe man Zucker hineinstüllt, zwölf die fünszes hen Stunden lang in süßen Wasser liegen. Seben dieses wird beobachtet, so oft man frischen Zucker eingießt, wenn sie auch noch so lang sind gebraucht worden. Das nämliche geschieht auch mit den Häsen. Man ist besorgt sie allez zeit auszuwaschen, und hernach umgekehrt auf das Mundloch zu stellen, wenn man vorher den tarinnen besindlichen Sprop ausgeleert hat.

Es borfen aber die Raffinirer ja niemals unterlassen, um den ausgebogenen Rauft des Hafenloches einen Reif zu legen: als welches sie nicht allein in guten Stand erhält, sondern auch verhindert entzwen zu brechen, wenn die Last von einer mit Juster angefüllten Form hinz eingesetzt wird. Die gewöhnlichen Formen aus Bordeaur, können drensig oder funf und drensig Pfunde Zuster enthalten, welche aber nachdem er ist gebleicht, und im Dorrhause (é uve) getrocknet worden, die auf zwanzig oder zwen und zwanzig Pfunde zusammenschwinden.

Die verstarten, ober unachten (batardes). Buckerformen, enthalten doppelt fo viel : man fich aber berfelben bloß jum Spropzucker bedient, welcher viel leichter als der Robrzucker ift, lagt es fich auch nicht fo genau bestimmen, wie viel sie etwann fassen mochten, wenn ber Buder gebleicht wird, indem es hierben gang allein auf die Geschicklichkeit des Raffinirers ans fommt der ihn bearbeitet bat. Diefer fann ben Buder fornicht, bicht, und schwer machen, je nachdem er in seiner Runft erfahren ift, ober nicht, wie wir folches nachber zeigen werben. Die Formen auf ben Infeln enthalten funfzig bis fechszig Pfunde Bucker, welcher burche Bleis chen nach Beschaffenheit feiner Gute im Gewichte leichter wird.

Man

. Man bedient fich in allen Buckerfieberenen einer Gattung tampen mit zween Dochten, moz zu ohne Unterschied, Fischthran ober Palma Chriftidl genommen wird. Run ift zwar Diefes leftere wie ich schon bemerkt habe, etwas theus ger, als ber Fischthran, bennoch aber weit vor: theilhafter jum Brennen , indem es nicht allein weniger Unreinigkeit ben fich führt, fondern auch langer bauert, und ein weit ftarferes und helleres licht benn obiges Del verbreitet. Sier; auf fann aber in einer Buderfabricf nicht forge faltig genug gefeben werden, ba von ben Reffeln ein so dicker Rauch aufsteigt, daß man schon um diefer Urfache willen allein, der Bellung bochft benothigt ift, zumalen wenn weißer Bucker vers fertigt wird. Ohne die Lampe bes Raffinirers ju rechnen, welche er hintragt wo es nothig ift, fest man allemal zwischen zween Reffel eine tampe. In folden Buderfabriden aber wo man nur ungeläuterten Zucker macht, ift es unnothig fo viel Bellung zu haben.

Der ungeläuterte Zucker wird aus dem Rublkessel in Troge, oder holzerne Canots gesfüllt, welche man neben den leeren Raum hine sett, der vor jedem Kessel, wie ich bereits ans gezeigt habe, frengelassen ist. Diese Troge oder Canots, werden aus einem einzigen Stücke Holz, von welcher Art es auch immerhin senn M 5 mag,

mag, verfertigt, indem fie nicht in Regen ftes ben, und alfo auch teine Gefahr laufen zu verfaulen. In Diesen Canots wird nun ber Bucker vollende falt gening, um bernach in Tonnen ge: füllt werden zu konnen.

Da man finn Meffer ober Spaten nothig bat, um ben Bucker, mabrent bag er in ben Formen fteht, damit berumzurühren: fo braucht man gleichfalls ein viel ftarteres Inftrument für jenem in ben Canots befindlichen. Dlan bedient fich aber bierzu einer etwas fleinern Das galle, als man in ben Canots auf bem Meere jum fchwimmen nimmt, um ben Buder im Cal note rechtschaffen bamit berumgurubren, ebe man folchen in die Tonnen fullt. Auf folche Art muß sich das Korn gehörig mit bem Sprop vers mengen, und bas ichon formirte Rorn (grain) bicfer werben, ober bem Ueberrefte biergu bes bulflich fenn.

Man bedient fich noch überdieses eiserner ober Abstedeisen (louchets de Ihre Schaufel ift vier Schuhe breit, und feche Fuß lang. Es wird ber Bucker wels ther fich als eine Rinde an das Canot oben ber: um anlegt, und mehrentheils bas grobtornigfte bavon ift, bamit abgeloßt, und berunter ges frakt.

Das Werkzeng bessen man ben ben Desen bedauf, hat sehr wenig zu bedeuten. Es beste bet bloßt aus einigen Stangen, womit man das Holz tiefer in den Ofen stößt, und es gez hörig zusammenruckt, damit es gut brennen, und eine stärkere Flamme von sich geben kann. Ferner aus einem Stücke Eisen, ohngesähr ein paar Fuß lang. In das eine Ende desselben, welches hohl ist, wird ein Stab gesteckt: mit dem andern umgebogenen und platten Ende hinz gegen, werden die Kohlen herausgenommen, auch stößt man die Asselben.

Die Defen sind jederzeit mit einem abhängte gen Wetterdache (abavent) versehen, welches auf der einen Seite an die Mauer der Zuckers fabrick mit eisernen Klammern befestigt wird, die es mehr als einen Fuß lang, davon entsernt halten, um dem Rauche frenen Durchgang zu gestatten. Auf der andern Seite hingegen, ruht es auf Holzpfählen, oder gemauerten Pfeilern, worauf man die Mauerlatten (sabliere) legt.

Bu dergleichen Schirmdachern nimmt man allezeit Dachschindeln oder Ziegel, niemals aber Schiefersteine, welche von der hiße nur springen würden. Dieses ware nunmehr alles was sich über die Zuckersabricken und ihre Gerathschaften sagen läßt.

Sie-

## Siebenzehentes Kapitel.

Bon ben mancherlen Gattungen Bucker; ber Berschiedenheit Des Zuekerrohrsaftes, und wie folcher überhaupt muß gereinigt und zubereitet werben. Unterricht für Kauffente, Die vielen Betrugeropen welche in Ansehung des Buckers und ber hierin benothigten Gerathichaften begangen werden, zu erkeimen, und fich bafur zu hüten. Allerlen Beobachtungen über ben Dreis bes Buckers auf den Infeln zu Ende bes vorigen Jahrhunderts, und ben hieraus entstandenen großen Gewinn der Raf finirer. Rachricht vom Ursprunge bes mit Thonerde gereinigten Zuckers (fucre terré), und der Fabricken worinnen weißer Zücker verfertigt wird; wie auch von dem großen Handel ber zu Unfang diefes Jahrhunderts auf den Amerikanischen der Krone Frankreich zuständigen Infeln das mit getrieben wurde, und wie lang solcher gedauert hat.

Man zählt wohl zehnerlen Arten von Zucker, Indessen barf man eben nicht glauben, als ob ich diesen Unterschied nur mache, wie es die Speherephändler, Materialisten, und ander re Krämer zu thun pflegen, welche ihn nach dem

dem Gewichte, und nach der Größe der Zuckerformen, oder Zuckerhute die ben ihnen zu verkaufen sind, bestimmen. Diejenigen, welche also sprechen, und davon schreiben, legen hierdurch sattsam an den Tag, daß sie ganz unrechte Nachrichten haben, und viel besser thaten, den Zucker unverfälscht zu verkaufen, als des sen Natur und Sigenschaften zu untersuchen.

Wie solches unter andern auch dem bekanneten Materialisten Pomet ) wiedersahren ist, der in seinem großen Werke von den Eigenschaften gler Materialwaaren, den Zucker lediglich nach dem Gewichte der Zuckerhute welche in seinen kaden gekommen sind, zu unterscheiden weis: woraus man auf die Richtigkeit seiner übrigen Nachrichten, zumalen da er die rothen Scharlachkörner (silvestre) ebenfalls mit der

<sup>\*)</sup> Bon biesem Materialisten, Peter Pomet, habe ich bereits im vierten Sande dieser Uebersetzung S. 99. einige Nachricht ertheilt; wohin ich also die Leser verweise, und hier nur noch erinnere, daß die erste Ausgabe seiner histoire des drogues, folio, Paris 1694. der zwenten und vermehrten Ausgage, welche 1735 eben daselbst in zween Medianquartbanden au das Licht getretten ist, wegen der bessern Ruspferabbrucke, von den Büchersiebhabern noch vorgezogen wird. Uebers.

Cochenille verwechselt, nicht unbillig schließen

Die zehen verschiedenen Gattungen Zucker,

haben aber folgende Benennungen.

1) Ungeläuterter Zucker; oder Moscouade:

2) Durchgelaffener Buder; ober grauer

Cassonadezucker.

3) Mit Thonerde gereinigter Zuder; ober weißer Cassonadezuder (sucre terré).

4) Raffinirter Buder; gestoßen, ober in

Buten.

5) Konigezucker.

6) Gestampfter Buder (sucre tappé).

7) Candnzucker.

8) Jeiner Sprepzucker (sucre de fyrop fin.)

9) Grober Spropzuder (sucre de gros

fyr p.)

10) Schaumzucker. (sucre d'ecumes).

Der ungeläuterte Juder (sucre brut), ober Mosconadezuder, wird zu allererst aus bem Zuderrohrsafte hervorgebracht. Dieser ist an leichtesten zu machen, und aus ihm entsprins gen alle übrige Arten von Zuder.

Man verfertigt ihn aber folgender Gestalt. Nachdem die Zuckerrohre in der Mühle sind ausgepreßt worden, und ihr Saft, Bru-

,ed borge jogen wirb. lieberf.

be, Beson, ober Wein, wie es an einigen Dertern heißt, im Canote, ober großen Kesselsch befindt, alsdann wird seine Gute auf das genaueste untersucht, um ihn gehörig behandeln zu können. Wenn nun der Vesou, oder die Brühe, hell und weißlicht aussieht, und ein dunner Sagaum von der nämlichen Farbe, oben darauf schwimmt: so erhellt hieraus sicher und gewiß, daß er noch grun und fett ist.

Wenn er hingegen braun, klebricht und schleimigt ist, und indem er von der Brücke inst Canot hinabtropft, oder in den Kessel absließt, einen grauen dicken Schaum sormirt, und einen süßen, gleichsam gewürzartigen Geruch hat: so ist dieses ein Kennzeichen daß der Sast gut und kernigt, leicht zu kochen und zu reinigen sep, und man davon einen vortrefflichen Zucker bestommen werde.

Sollte aber der Vesou schwärzlicht und diek senn, übel, und etwas sauerlicht riechen, so ist hieraus abzunehmen, daß die Zuckerrohre alt waren: der Vesou wird auch, ungeachtet sie mit der zuckrigten Materie angefüllt gewesen sind, hart vom Schmuße können gereinigt werz den, da er bereits überzeitig, und zum Theise schon durch die Sonnenhise ist ausgekocht worden. Indessen kennen Leute die hierinnen erfahren sind, diesen Unterschied, sobold skertur

bie Zuckerrohre sehen, ober hochstens etwas bavon kosten. Hiernach richten sie sich alsbann in der Zubereitung ihres Besou, von der Zeit da er in den großen Ressel kommt, bis er aus dem Batteriekessel geschöpft wird.

Im erstern Falle wird der Lossel ohngefahr init eben so viel Asche angefüllt, als eine Pastiser Pinte enthalten mag, wozu noch in gleis cher Meng, ungelöschter und zu Pulver gestoßes ner Kalk genommen wird. Hierauf füllt man den Lossel mit Besou, und rührt diese Materien gut durcheinander: Alles zusammen wird sofort langsam und sachte in den großen Kessel hintseingegossen, damit, wenn irgend etwann ein Brocken Kalk sich noch nicht recht sollte aufges lößt haben, und zergangen senn, nichts davon in den Kessel fallen mochte. Dieses ganze Gesmengsel wird hernach im Kessel recht herunges rührt, damit es gehörig miteinander vermischt werde.

Es wird aber hierdurch der Besou vom Schnütze gereiniget, indem seine fetten blichten Theile von jenen abgesondert werden, woraus eigentlich das körnigte Wesen des Zuders bestes ben soll. Diese Unreinigkeiten sammlen sich, se heiser der Ressel wird, und schwimmen oben als ein Schalim herum, der um so fetter, bie Werst und klebrigter ist, da Kalt und Afthe durch

durch ihre Scharfe, und ihre beisende Eigendschaft, den übrigen Besou, woraus das körnige te Wesen des Zuckers eigentlich bestehen soll, ju

reinigen.

In zwenten Ralle mengt man unter ben großen Reffel, nur ohngefahr einen Schoppen Afche, mit ein Drittheil Ralt, befonders wenn weißer Bucker verfertigt wird: inbem ber Rall ben Befou, mithin auch ben bieraus entsprins genben Bucker, roth farbt. 3m britten endlich. wird eine Dinte Afche, nebft einem Schoppen Ralt genommen. Man barf aber nicht vers geffen Spiegglag unter bie Lauge gu mengen, und einige Minuten vorher, ehe man ben Bus der berausschopft, ohngefahr einen Schoppen Kaltwaffer, worinnen Alaun ift aufgeloßt wors ben, in ben Batteriekeffel ju gießen. Ja man fieht fich fogar in biefem britten, und im erften Salle, jum oftern genothigt; fein geftogeneit Alaun in ben Batterieteffel zu werfen, um bas fette raube Wefen bes Buckers vollends baburch zu verzehren.

Doch ich wende mich wiederum zur Berfertigung des ungeläuterten Zuckers. Wenns frun Kalk und Asche im den großen Kessel unter dem Besou sind gemischt worden, treibt die Hige den Schaum in so grösser Menge in die Hohe, als Kalk und Asche viele Unreinigkeiten im Befou antreffen. Man fangt aber nicht chender an abzuschaumen , als bis die gange. Oberflache bes Besou mit Schaum ift bedeckt Bierben muß mit größter Gefchwins Digfeit, und ohne den Saft badurch trub ju mas chen verfahren werden, damit der Befou nicht auffochen kann, bevor er noch ist abgeschäumt worden: benn Die Blafen welche er aufwirft, brechen ben Schaum, und treiben folchen wies ber jurud, bag er fich neuerdings unter ben Befou mengt. Auf folche Art barf man fich also feine Soffnung machen einen Reffel recht gelautert zu haben, wenn man ben Befon erft nachdem er schon aufgetocht hat, abschäumt.

Nachbem nun ber Befou im großen Reffel gefocht bat, und ohngefahr eine Stunde lang ist abgeschäumt worden, schöpft man solchen mit einem toffel in den Reinigungsfessel (propre). Diefe Urbeit muß fehr schnell gescheben, und je tiefer man auf ben Boden bes Reffels tommt, besto burtiger muß, man fenn, aus Kurcht es mochte ibn fonft bas untergeschurte Feuer verbrennen, welches jego nur bas bloße Metall noch berührt. Eben diefer Urfach wes gen, wird auch, um folches zu verhindern, noch immer von Zeit zu Zeit mit bem toffel im Refe fel berum, Befou verbreitet.

Sobato nur der Kessel ausgeleert worden ist, wird die Deffnung des Canots ausgemacht, worinnen sich der Versou, wie er aus der Müh: le kommt, gesammlet hat, und man läßt sok chen in den großen Kessel lausen. Hierunter wird nach obenbeschriebenen Verhältnisse, Kalk und Asche gemengt, und diese Arbeit so oft wiederholt, als man den Kessel von frischen anfüllt.

Wenn ber Befou, ber fich im Reinigungse teffel befindet, zu schaumen anfangt, alebann muß ber Schaum forgfältigft berabgenommen merden. Sobald er hingegen in Gud fommt, wird etwas von ber vorbin angezeigten Lauge bineingegoffen , um die Unreinigkeiten welche fich etwann noch barunter befinden mochten, vole lends badurch in die Sobe ju treiben. Mit bem Abschäumen bes Reinigungskeffels wird fo. lang fortgefahren, bis ber große Reffel binlange lich gekocht bat. Nachdem er nun wohl ift abgeschaumt, und ber Canot wieber mit frischen Safte angefüllt worden, feert man ben Befou ber im Reinigungskeffel mar, in ben Leuchte (flambeau), oder Laugenteffel (leffive), je nache bem viele Reffel vorhanden find, ober nicht. Diefen Reffel fullt man ju gleicher Beit, und so geschwind als es nur moglich ift, wieder mit bem Befou aux bem großen Reffel, welchen M 2 man

man fofort durch fenen erfest, ber fich unterbefen im Canote gefammelt bat.

Nachbem fich ber Befou in biefem britten Reffel befindet, welchen man mit groben Solze fcurt, wird er barinnen weit forgfaltiger als in benden erftern Reffeln, mit ber Lauge gereis Man gießt aber biefe Lauge nicht in groß Ber Menge binein, fondern nur fo viel auf eins mal, als man ohngefahr in einem Esloffel fafe fen fann: ju gleicher Zeit bebt man ben Befou mit bem Schaumloffel in Die Sobe, damit fie fich befto leichter miteinander vermifchen, und was alsbann emporfteigt, wird fo fchnell es fich nur thun lagt, abgefaumt. Gobald man nun feinen Schaum mehr berauftommen fiebt, gießt man wieber etwas Laugen hinein, frischen zu erregen Wenn man endlich ges wahr wird, daß bennahe gar fein Schaum mehr, ober nur wenigstens ein gang leichter jum Bore fcheine kommen will, schopft man bernach biefen britten Reffel in ben vierten, ober Spropfeffel.

Da nun der Besou, durch die Ausdunstung welche von der Hise des Feuers entstehet, und den davon abgenommenen Schaum, ist vers mindert worden, und diesem vierten Ressel auch viel stärker untergeschürt wird, als dem dritten Ressel: so verändert der Besou hier seine vorige Eigenschaft, und sangt an, sich zu verdicken, und

und in Sprop ju verwandeln. Modann muß man folchen auf bas schleunigste vollends reints gen hindem fran Lauge hineinglest, und ihn forgfaltigft mir einem Schaumloffel abfaumt, ber viel fleinere tocher bat als jene beren ifiah fich gu den vorhergebenden Reffeln bedient. Sch halte es aber fur überfinflig hier zu wies berbolen, bag', wenn ber Befou des beitten Reffels prin bem vierten' Reffel gerommen if man fogleich ben zwenten Reffel in ben brittett, und ben enfen weber in ben gwehten Reffel atis-Teeren muffe: bag endlich ber eifte Reffel jebers Beit burch ben Buckerfaft ber voit ber Duble ins Canot lauft wieder angefüllt werbe.

Wenn die Buckerrobre noch grun find, und beswegen ihr Gaft hart zu tochen ift, fo ge-Schieht es jum oftern daß man bie Duble bems men muß, ba fie mehr Gaft liefert, als man fleben fann. Ben trockener Bitterung binge: gen, wenn die Buckerrohre gut find, und die Defen recht geheißt werden, tann bie Duble nichts beffere thun, ale folche unterhalten, bas ift, feche Reffel binreichend mit Buckerfaft vere feben.

Sobald man nun glaubt ber Sprop fen bennahe vollkommen gereinigt , zertheilt man ibn, oder gießt die eine Salfte bavon in ben Batteriekeffel, wenn er leer ift, bamit berfelbe 97 3 Desto

besto schleuniger ausgekocht werde. Man gießt tauge hinein, um den allenfalls noch darinnert gebliebenen Schaum dadurch in die Sobe zu treiben. So wie er nun sich verdickt füllt man die Batterie mit den Sprop aus dem vierzten Kessel. Da nun der Batteriekessel große Blasen auswirkt, und der darinnen besindliche Sprop sigek bes untergeschützen Feuers endsticht beraussaufen möchte, wirst man von Zeit zu Zeit kleine Stücke Butter oder Fett hinein, welches die Blasen stillt und nieders drückt, daß man Zeit hat den von der lauge in die Köhe getriebenen Schaum abzunehmen.

Den Sprop zieht man zum oftern mit dem Schaumloffel in die Sohe, um ihn zu luften, und fährt mit dem Besen auf der Erweiterung (Ouvage) und ihrem Rande herum, um ihn von dem Schaume welchen die aufgestiegenen Blasen daselhst zurückgelassen haben, zu reinizgen. Wenn nun der im vierten Ressel besind: liche Sprop, völlig in die Batterie ist geschöpft worden, und man aus der Schwere und Dicke welche man fühlt, indem man mit dem Schaum: lössel etwas davon herauszieht, muthmaßt, er mochte sich seiner Aussochung (cuisson) nathern, und man noch überdieses bemerkt hat, daß der Besou sett und herb war, alsdam schüttet man

man ohngefahr eine Pinte Kalkwasser, worins nen Alaun aufgeloßt worden ist, in den Batteries kessel. In Ansehung des Alauns welcher hineinkommt, richtet man sich nach der Bes schäffenheit des Besou, je nachdem solcher noch unrein, hart zu kochen, und streng ist: niemals wird aber zu einer Pinte mehr als eine Unse schwer genommen.

Kalewasser tiennt man aber ein folches Waffer, worinnen eine gewisse Menge Kalk ist abgestoft worden, wozu man sich eines Nassineries topfes bedient. Man füllt solchen halb mit uns geloschten Kalk, und gießt vollends Wasser darauf, welches man mit einem Stabe umrühet. Dieses Wasser wird, nachdem es sich gesetzt hat, abgegossen, und in einen andern Topf, mit der eben angezeigten Portion Alaun gethan.

Durch dieses Wasser werden alle Unreinige keiten welche vielleicht im Besou möchten zurück geblieben senn, vollends verzehrt und ausgestrocknet. Sollte man unterdessen in der gehoffsten Wirkung noch zweiseln, so wird kurz vors her ehe man den Zucker aus dem Batteriekessel herausschöpft, ein wenig pulverisitrer Alaun hineingeworfen und mit dem köffel umgerührt. Alsdann ninmt man den Zucker heraus, und läßt solchen im Kühlkessel (rafraichissoir) kalt werden.

N 4

Ce giebt einige Leute , wolde anftate bes Mlauns, obngefahr ein Pfund geftoßenen Ginns In bie Batterie zu ichutten pflegen. - Dun macht amar biefe Materie ben Bucker fornigt, und giebt ibm ein feftes glangendes Unfeben ; allein s ift eine große Betrugeren barunter verborgen, welche man erft in der Folge gewahr wird. Es vereinigt biefes Pulver nicht allein Die Buckers forner , fondern auch den Sprop, welcher fich Davon jufammenfett, und ein bem außerlichen Anseben nach, bichtes, bartes, glanzenbes and Schweres Rorn formirt, woraus aber, wenn man es bunner tochen, ober ichmelzen will, um raffinirt zu werben, nichts als ein bunner und Schwacher Bucker entsteht, ber bennabe bas raffiniren nicht aushalten fann,

Man muß also ein überaus geschickter Kenner des Zuckers senn, um nicht betrogen zu wers ben, wenn man dergleichen Zuckergattungen in den Zuckersabricken selbst kauft. Durch ihr Korn und durch ihr Gewicht, wird man namlich versührt, als auf welche bende Eigenschaften die Kausseute ben ungeläuterten Zuckern vorzüglich sehen, da sich ihre Kenntnisse nicht weiter zu erstrecken psiegen.

Ich habe ausdrucklich einige Batteriekessel voll Zuder auf solche Urt verfertigen lassen, um baraus biefe Verfalschung kennen zu lernen.

Ins

Indessen konnte ich nur zwenerlen Sigenschaften bemerken, welche zu dieser Entdeckung Unleitung geben konnen: Erstens, namlich, das aussers ordentlich schwere Gewicht dieses Zuckers: zwenstens, die Figur und Farbe seines Korns.

Was ihn aber so schwer macht, ift ber Sprop, ber, auftatt bavon abgesondert ju mers ben, fich vielmehr barinnen verbartet, und vers bicft bat. Dun ift es gang unlaugbar, bag ein Befaß von ber namlichen Große, mit Gn: rop angefüllt boppelt fo fchwer wiegt, als wenn Bucker bineingethan wurde: Indem ber Sprop ein bichter Saft ift, beffen Theile ins: gefammit fest und genau aneinander liegen, mit: bin nicht ben minbeften leeren Zwischenraum baben. Der Bucker bingegen, bestebet aus runden, ober biefer Figur abulichen Theilen, welche niemals so genau konnen miteinander vereinigt werben, daß fie nicht viel leeren Raum mifchen fich laffen follten: ba nun biefer leere Raum nichts als Luft enthalt, fo folgt bieraus nothwendig, daß ein mit Bucher angefülltes Wes faß, ungleich leichter fenn muß, als wenn es poll Sprop mare.

Was die Figur des Zuckerkorns anlangt, so habe ich eben gesagt daß es rund ist, oder doch bennahe mit dieser Form übereinkomme. Ben diesem Zucker hingegen, sind sie gleichsam N 5 Rau-

Rautenformig abgeschliffen ; welches ihnen ein Schimmerndes und zurudstrahlendes Licht verfchaft, bald wie man folches am Randiszuder fieht. Indeffen ift bennoch biefer Unterfchied baran zu finden, daß die Theile bes Randis: gudere, wenn man ein jebes insbesonbere be: trachtet, bell und durchfichtig find, und daß bie Undurchsichtigkeit die im Mittelpunkte eines etwas großen Brockens Kandiszucker anzutref: fen ift, blog durch die baufige Brechung ber Lichtstralen entfteht, welche barinnen geschieht, und ihn verhindert das gange licht von fich ju werfen. Wenn bingegen von diefem fchlechten, mit Bips vermengten Bucher ein Rorn gerbro: den wird, werden feine Theile undurchfich: tig, und je groffer ihre Angahl ift, defto wenis ger find fie bell und glanzend.

Es giebt aber noch ein anderes Mittel, welsches diesen Betrug kann entdecken helfen: nam: lich der verbranute Geruch welchen er von sich giebt wenn man ihn an die Nasen halt. Da aber dieses Kennzeichen etwas zwendeutig ist, indem es eigentlich ben einer andern Gattung Bucker, wie ich zu seiner Zeit melben werzbe, angetroffen wird: so mögen die benden ets sten schon hinreichend sen, um einen gegründezten Verdacht zu erregen, daß ben einem Zucker wo

wo folche bemertt werben, ein Betrug unters lauft.

Im sich aber vollkommen davon zu überzengen, darf man nur ein kleines Stuck von folschem Zucker in die hohle Hand legen, und mit lauen Wasser, oder mit Speichel anseuch; ten. Man wird sogleich sehen wie er sich auf: lößt, und sein Korn sich vom Sprop trennt. Wenn man ihn hierauf ganz sachte mit der Fitzgers Spize herumrührt, so fühlt man augen: blicklich das harte Korn, welches mitten in einem schwärzlichten, setten, und klebenden Saste, herumschwimmt, der nichts anders ist als der Sprop, welchen der Gips zusammengehäuft, und gleichsam verdickt hat.

Wenige Rausseute sind indessen fähig dieses zu überlegen, und die Factors deren sie sich hier: zu bedienen, verstehen es noch weniger als sie selbst. Es ist ihnen schon Bewegungsgrund genug, wenn sie nur einen grobkörnigten, troz ckenen und schweren Jucker vor Augen sehen, solchen einem andern unendlich bessern Zucker vorzuziehen, an welchem sie diese dren Eigenschaften nicht in gleichen Grade bemerken. In: dessen sichaften sicht jene die Zucker kaufen wollen hiernach richten, um durch den Rus welchen ges wisse Privatpersonen haben, schönern Zucker als ihre Nachbarn zu versertigen, nicht hinter: gangen

gangen ju werden : wiewoht fie diefen Rubin in der That bloß ihren eben beschriebenen schlimmen Gewohnheiten zu verdanken haben. Doch, ich komme wieder zu meinem Borhaben?

Gobald nun ber Bucker ber fich im Batte: riekeffel befand, mit aller nur moglichen Geschwindigkeit ift herausgenommen, und dagegen ber bereits im Spropfeffel gereinigte Bucher, jum Cheile bineingefüllt worden ; rubrt man jenen, ber in bem Rublfeffel fam, mit einer Pas galle berum; bamit er allenthalben gleichtot: nigt werbe. Sierauf lagt man ihn fo lang ruben, bis fich oben darauf eine Rinde, ohnge: fahr Thalersdick , formirt bat. Je nachbem alfo ber Bucker mehr ober weniger tornige ift, ober die Buckerrobre woraus er verfertigt murbe, que ober schlecht beschaffen find, entstebet biefe Minde entweder fchuell, ober es wird lange Beit bazu erfobert bis fie anschießt.

Wenn die Zuckerrohre gut sind und der Bucker mitigehörigen Fleiße ist gemacht worden, alsdann formirt sie sich überaus geschwind, und wird noch vor Ablauf einer halben Viertelstunz de, so dick wie ein Thaler, und jemehr der Zucker erkaltet, mimmer dicker. Im Gegenztheile, wenn die Zuckerrohre noch unreif und wässericht sind, oder wenn der Zucker aus dem Vatteriekesselsel ist geschöpft worden, bevor er binz

Binlanglich eingekocht war, fo entsteht biefe Rinde nicht ebender, als bis er bennabe volle kommen kalt geworben: Benn fich diese Rins be einmal formirt bat, wird ber im Rubltefe fel gebliebene Bucker jum andernmale mit ber Pagalle fart berumgerührt, um die obere Rins be mit bem Korne welches fich am Rande ans gebenkt bat, ju vereinigen, damit fich ber Meberreft ebenfalls biergu formiren; ober mas fcon fornigt ift, es noch ftarfer werben fann. Bierauf bringt man biefen Buder in bolgerne Canots, welche zu biefem Gebrauche schon bes ftimmt find, um ibn barinnen fegen, und for talt werben zu laffen, bis man folden in Zons nen fullen tann. Bu biefer Berfegung bedient man fich bes fogenannten Rabenschnabels (bed de corbin). Derjenige nun welcher ben Bus der barinnen binüberschaffen foll, balt folden ben feinen zwo Sandhaben mit benben Sanden, und flugt ben Boben etwas mit feinem Schen: fel. In biefer Lage fest er bie Spife bes Schnat bels auf ben Rand bes Rublkeffels, bamit bie Perfon welche ibn mit bem toffel voll macht ober einfüllt, nichts nebenherum verschutten tann. Gobald er voll ift, wird er mit benben Sandhaben gehalten, und ins Canot übergetragen, woben man fich ein wenig mit bem Borbertheile Des

bes Schenkels, worauf er ohnehin ruht, zu belfen sucht.

Man muß aber ben Nabenschnabel ganz langsam ausleeren, indem sonst zu befürchten stehet, es mochten die noch vorhandenen Brocken Zucker, wenn sie etwas hoch herunterfallen, den Sprop aussprüßen, welcher sehr lang heiß bleibt, und daher wohin er trift überaus heftig brennt. Wenn nunmehr alles was im Kühlkessel besinde lich war, ins Canot ist gebracht worden, wirdes nochmals mit der Vagalle herungearbeitet, damit das schon sormirte Korn, die im Spropsteckende körnigte Materie, vollends zusammenstreiben, oder vereinigen helse.

So wie man den Zucker aus den Batteries keffeln herausnimmt, und ins Canot füllt, wird mit der eben beschriebenen Arbeit der Ansang gemacht. Hierben ist aber wohl zu merken, daß man allemal den Zucker der sich im Canote besindet umrühren nuß, so oft frischer Zucker darauf geschüttet wird, bis er dergestalt abgez kühlt ist, daß man den Finger ohne Beschwerz lichkeit davon zu empfinden, darinnen leiden kann, hierauf kommt er in Tonnen.

Die Faffer beren man sich bebient, ben ungelänterten Zucker hineinzufüllen, kommen mehrentheils in Bundel gebunden aus Europax Alsdann lassen die Kausteute solche aufsetzen, und und geben jenen welche ihnen ben Bucker liefern, Raf fur Raf wieder gurud. Gemeiniglich find fie febr übel zusammengefügt, und noch weit Schlechter mit Reifen gebunden. Den erften Fehler suchen die Raufleute damit zu entschule Digen: der Bucker, welchen man in diese Tonnen fullt, tonnte fich, wenn die Jugen breit waren, beifo leichter von bem noch barinnen fter denden Sprop reinigen. Der Beweggrund bes zwenten Mangels, ift die Berminderung des Gewichts vom Holze, welches man die Tha: ra ju nennen pflegt, weil auf bas gange Bes wicht des mit Buder angefüllten Gaffes, geben Pfunde vom Centner abgerechnet werben. leichter also bas Raf im Gewichte ift, befto mehr Bortheil baben bie-Raufleute baben.

In den Plantagen weis man aber diesen benden Mangeln auf zwen bis drenerlen Art abzuhelsen, welche ihnen Ruhen, dem Käuser hingegen Schaden bringen: da solche aber nicht allzurechtschaffen sind, können sich nur Leute derzselben bedienen, welche kein sonderlich zartes Geswissen haben. Erstlich, bedecken sie inwendig im Fasse, alle Fugen der Dauben, und des Bos dens, mit Thonerde, und zwar so dick, daß der Zucker kalt wird, und sein darinnen besindelicher Sprop vollkommen gerinnt, noch ehe als er die Leimerde hat abtrocknen, und sich einen Weg

Weg bahnen tonnen, burch biefe Spalten abaulaufen. Zwentens endlich, formiren fie ibe ten Bucker, bas ift, fie fchlagen folden in Tons nen, wenn er bennahe fcon ganglich ertaltet ift, oder fie fullen bie Raffer auf zwen bis brenmal Es ift aber nur allzugewiß, baf fich ber Buder wenn er allzufalt wird, nicht mehr reinigt: fine bem der Sprop jugleich mit bem Buckerforne fcon in eine Daffe jufammengefloffen ift. Wenn aber Die Tonnen ju verschiedenenmalen angefüllt werden, lagt der Bucker, welcher fich auf dem Boben befindt, fo balb er einmal talt und hart ift, ehe man wieder frifchen bate auf gießt, nichts mehr von bein Sprop besjes nigen Buckers burchfaufen, ben man oben bar? auf schuttet, und auf die namliche Urt ber zwens te Buder, nichts vom Sprope bes britten Bu Mithin hat fich nur ber querft hineinges fullte Buder gereinigt, und ber gange übrige Sprop ift fest und did worden, welches bas Bewicht einer Tonne gang aufferordentlich fart vermehrt.

Dieser Betrug, um mich hierben keines schlimmern Ausbrucks zu bedienen, ist schwer zu erforschen, ausser man mußte von jeder Tons ne eine Daube wegnehmen, indem man die Spropschichten alsbann leicht wurde gewahr werden. Doch ist der größte Theil der Kausteute.

Jeute, ober ihrer Faftore, weber verftanbia aes nug, noch auf ben Ruben ibrer Freunde fo febr bedacht, daß fie fich biefe Dube geben follten. Gie betrachten ben ichonen Buder an benben Enden des Faffes, und aus ber Schwes re beffelben werben fie ju glauben bewogen, es fen nichts als eitel fornigter Bucher barinnen enthalten. Bieran begnugen fie fich auch um besto leichter, ba jene welche mit bergleichen Betrugerenen umgeben, foger noch bie tift bas ben wenn die Tonne bis auf ein paar Daumen som Bodenfalze (jable) voll ift, folche mit eis nigen toffeln guten Buder, noch gang beiß. gar anzufüllen. Diefes pflegten fie eine Obere bede (couverture) ju nennen, modurch ber untenliegende Bucker angefeuchtet wird, indem fich ber Sprop bineinzieht, und folglich ber obere Bucker bas ichonfte aufferliche Unfeben pon ber Welt bat.

Einer königlichen Verordnung gemäß, soll zwar jedes Zuckerfaß auf dem Boden dren tor tor cher eines Zolls weit, haben: dennoch pflegt man aus alter Gewohnheit nur zwen tocher hine ein zu bohren, und ist damit zufrieden. In jedes toch steckt man ein Stück von einem Zuschersohre, welches etwas länger ist als die Tons ne, und durch die Hise des Zuckers zusammen gezogen wird. Un dieser Rohrspise himmter, V. Dand.

fange wiemlich genan dantit ausgefüllt wurde,

Diese hineingesteckten Rohrspisen muß man aber juvor herausnehmen, the die Faßboden eingesehrwerden. Durch die Lother sieht man namlich wie der Zucker beschäffen ist, der nahe am Boden liegt, und allemal schon senn muß, weil er sich vom Sprop entledigt hat. Mitts berweiten ist der übrige Theil des Fasses durch nus mit einem gestandenen Sprop angefüllt; der; wenn er sich unterweges auslößt und durch ner wird, allen darinnen befindlichen körnigten Zucker verderbt, und in eine schlechte Marme lade verwandelt, welche bennahe zu gar nichts mehr kann gebraucht werden.

In einigen Zuckersiedereinen werden die Bot ben in den Fassern welche sie von den Kausleiteten erhalten, weggethan, und andere dafür ger nommen. Diese sind aus Stromholze vober Kastantenholze versertigt, mehr als Daumenst dick, und erselgen durch ihre natürliche Schwere, sehr vorthellhaft, das leichte Gewicht derjernigen Lounen, welche die Kausleute den Inthabern der Plantagen zu liesern sich besteißigen.

Indeffentlaufen alle bergleichen betrügliche Runftgriffe ? deren man fich auf benden Theilen einander zu Gintergeben bedient, schnurftracks

wiber Treu . Blauben und Billigfeit, als worauf vorzüglich unter Sandelstenten follte ges feben merden. .. Sich babe zwar bereits einiges angeführt, und werde; fo wieres bie Belegene beit mit fich bringt, noch mehr hiervon faden. um Kauffeute und ihre Faktore bafur ju mare nen, bamit fie instunftigeenicht noch ofters betrogen werbend Uebrigent ift wohl nichts feichter als gute Waare ju verfertigen, melches fich ein Pftanzeniber : Chre und Bewiffen befift ganz befonbers follempfohlem fenn taffen: mich S mit Basnaber Dieifchlechten Saffel anlangte fo barf mandnut feine annehmen; bie nicht volle tommenique beschaffen finden Sim Falle biefes nicht follte vernijeben werden fonneite mit man fe burch einen Sagbinberd beremehrentheils is alleir Plantagen angetroffen wird, frifch wieber auffeben , limbfich alsbann pon den Raufleuten aufrieben Conneli fechs Pfunde Bucter bezahles laffen er fowohl bafur, ale wegen ber Dragel De man gur Befeftigung ber Reife braucht , wels che um bie Boben gelegt werbenger Wemunan nun bedenkte was ofur Beit verloren geht bis man bie Ragboden werwechfelt ; fo wird glaube ich fattigm erhellen, bag mehr Schaben rals Mußen ben biefer elenden Rargbeit beraustommt. Gine gang ungewöhnliche Betrugeren ift es, wenn man nach Berwechslung ber Fagbober, एटर्क nich eine größe Menge Thonerde hineinfulles Richtsbestoweniger hat es teute gegeben, welche es so weit damit getrieben haben, daß man in ihren Fasserwenn der Boden ist herausges schlagen worden, mehr als vierzig Pfunde Ers berraefunden hat.

Dun ift mir zwar gar wohl befannt, baß maurauf bie Rugen eine Schicht Thonerbe ler gen muß, indem fonft alter Bucker burch biefe Deffnungen laufen wurde : allein es muß biefe Schichtofo bunn als nur möglich ift gemacht Berden Man muß auch bie Connen gang eben woll madjen; bamit fie ; wenn fich ber Bucker burch Ablaufung feines Gprops jufammen fett und also vollkommen gereinigt ift, bennoch zween bis bred Daumen über bem Ralze angefüllt bleit ben ... Wenn man nun ben Boben barauf mas chen, ober bie Saffer jufchlagen will, fo ift es beffer aus einem guitt vollfullen ber übrigen Connen bestimmten Faffe, Buder berauszunebe men, als beigleichen Deden barauf ju machen, mo ber Snrop, ba er nicht bis auf ben Boben Bringen fann, um burch bie tocher ber Bucher robre wieder berauszulaufen; fich in ben ubris gen Bucker worauf man fie gelegt bat, gieben muß, mit Wefahr folchen ju verberben.

Wenn Diefes beobachtet wird, fo findt fich ber Zuder im gangen Faffe burchaus von gleichen Gute. Gute. Man darf keck, und ohne Furcht einer andern Beschamung ausgesetzt zu werden, einige Dauben losdrechen lassen, und behalt daber ein unverletzes Gewissen. Gemeiniglich muß ein Faß mit ungeläuterten Zucker, der auf eben beschriebene Urt versertigt, und wenn er recht trocken und rein ist, eingefüllt wird, sechs bis siebenhundert Pfunde wiegen. Wenn nun von sebem Centher zehen Pfunde als Shara \*) abzgerechnet werden, bleiben noch rein fünkhunz dert und vierzig, dis sechshundert Pfunde Zuscher übrig.

Es wird aber mit bem ungeläuterten Zuter noch eine andere Schelmeren gespielt. Dies
ses geschieht nämlich wenn man so bald nur die Batterie ausgeschöpft ist, ein bis zween Ras
benschnabel voll dicken Sprop, den man aus
ber Cisterne genommen hat, in den Kuhlkessel
gießt. Da nun dieser Sprop dicht und kalt ist,
macht er den Zucker der im Kuhlkessel steht,
ebenfalls fest, und vereinigt sich mit demselben.
Indem er von hier, wenn er bennahe gerunnen

Das unter dem Ausbrucke Thara ober Thas re, ben Kausseuten verstanden wird, habe ich bereits im vierten Bande gegenwartiger deute schen Uebersetzung, Seite 41. erflart, wo ale so die Leser nachzusehen Belieben tragen werden. Anm. des Uebers.

sift, ins Canot und in die Fasser gebracht wird, sormirt er darinnen eine harte, schwere Massa. Dieses befriedigt zwar den Geiß des Verkaufers: Da sich aber die Massa bald auslößt, so wird hiervon das Zuckerkorn mit welchem er sich vers mengt hat, verdorben, und dem auglücklichen Käufer von dergleichen Waare, ein heträchtlis cher Schaden damit zugefügt.

Unter allen fünf Sinnen der Natur, ist der Geruch das einzige Mittel dessen man sich diese Betrügeren zu entdecken, bedienen kann. Dies serwas braun, aber dennoch trocken und körnigt: allein es bleibt ihm beständig der Geruch des verbrannten Sprops, welchen gute Kenner ohr ne Muhe zu unterscheiden wissen. Ueberdieses verhindert es die braune Farbe dieses Zuckers, spichen mit dem ganz aus Sprop versertigten Zucker zu verwechseln, welcher nicht selten, eben so sest, körnigt, schwer und gelb ist, als der bloße Rohrzucker.

Was endlich diesenigen anlangt, welche aus ihrem dicken Sprop ohne Gefahr zu laufen, einigen Nußen ziehen wollen, so mochte es unsmaßgeblich auf nachfolgende Art geschehen könenen. Nachdem namlich der Sprop ist vollkommen eingesotten, in die Formen gefüllt, recht lauter und trocken gemacht worden, konne

Parice of mail

t

to ein wenig vorher, ebe ber Bucker feine gebos rige Dicke erlangt bat, eine Form voll Sprop in Die Batterie gegoffen werben : alsbann wird noch eine Vinte oder etwas mehr Ralfwaffer mit Alaun vermengt, bineingeschuttet, und ber Batteriekeffel zur namlichen Zeit ba man folchen auszuleeren gebenkt', gang bunn mit geftogenen Maun überftrent. Diefe Bermengung bringt bem Raufer zuverläßig nicht ben mindeften Machtheil, und ber Buderfabritant fann baber feinen Sprop so aut als es nur moglich ift, bes nuben. Das hierinnen befindliche Buckerforn, pereinigt fich namlich mit jenem aus bem Robrs aucker entstehenden Korne, und die allzuschwas den Theile welche fich nicht verdiden und fornigt werben konnen, verwandeln fich wieder in Gne rop, und laufen zugleich mit bem Buckersprop beraus.

Ich habe von dem eben vorgebrachten viels fältige Versuche angestellt, und wurde dadurch überzeugt, daß der Rohrzucker, worunter ich trockenen und wohlgereinigten Spropzucker hat te mischen lassen, eben so viel Raffinatzucker gab, als jener, worunter keiner war gemengt wor; den. Nach diesem anzenommenen Sase name lich, bleibt nur dasjenige körnigte Wesen darzinnen ührig, welches das erstemal zu schwach, und daher entkommen und weggestossen war,

ebe es fich noch verbickt batte. Diefes Rorn nun, bat fich, als es jum andernmale gefocht ward, susammengesett, und gereinigt, welches man mit bem Ralfmaffer zu beforbern fuchtes als wodurch es von ben fetten blichten Theilen, womit es umgeben war, entlediget wurde, daß es fich vereinigen, und in eine Daffe fammlen tonns te. Im Rabre taufend fechebundert und vier und neunzig, toftete gegen baare Bablung ber Centuer vom ungelauterten Bucker, nicht mebr als vierzig bis funf und vierzig Cous \*). Die Buderbillets murben noch mohlfeiler abgegeben. Man vertauschte ibn gegen andere Baaren, ben Centner ju fechzig Gous angeschlagen. Diesem Preise blieb es bis auf das Jahr taufend feches

\*) Einigen unserer Leser jum Besten, welche ben Werth des französischen Geldes nicht genug tennen, mussen wir anmerten: daß ein Sous ohne gesähr 5 Pfenninge gilt, 20 Sous einen Livre oder Pfund ausmachen, oder nach unsern deutschen Gelde 27 einen halben Kreuzer. Dren Livres oder 60 Sous, machen einen kleinen oder halben französischen Thaler, (welches ein Gulden 22 ein halber Kreuzer ist) — und sechs Livres einen großen oder ganzen Thaler aus, welcher 2 Gulden 45 Kreuzer gilt. Vier dies ser Thaler gelten so viel als ein neuer Louissbor, oder 11 Gulden. Anm. des Uebers.

fechebundert und feche und neunzig, wo die Raufleute, weil man fich bamals hoffnung zu einem naben Frieden machte, genothigt waren folden ftart aufzutaufen, um ihre Schiffe, fo: bald fie nur nichts mehr von ben Rorfaren gu befürchten batten, bamit belaben zu konnen, und ihren Buder Raffinerien in Frankreich Ur-Beit zu verschaffen, beren Ungabl fich feitbem. befonders ju Mantes, um ein betrachtliches ver mehrt batte. Begen bas Enbe bes namlichen Sabres, stieg alfo ber Centner bis auf vier Li: pres, geben Sous. Das nachstfolgende Jahr trieb man ben Centner auf bunbert Gous, und verfaufte folchen mabrend bes Jahres taufend feche bundert und acht und neunzig, fogar um neun Franken.

Der Riswicker Frieden, und die vergrösserze fe Handlung, waren aber nicht allein Ursach von dem erhöheten Preise des Zuckers. Dieses desto besto bester einzusehen, muß man dis auf den Ursprung zurückgehen. Es ist also wohl zu merken, daß seit dem Kriege, der im Jahre tausend sechshundert und acht und achtzig seinen Ansang genommen hat, die geringe Anzahl der Schiffe welche aus Frankreich kanen, die Waaren so theuer machte, daß schon eine mittelmässige Ladung hinreichend war, dren bis vier Schiffe mit ungelduterten Zucker zu beladen.

Da

Da nun dieser Zucker in solcher Menge versertigt wurde, und man keinen rechten Absat davon machen konnte, siel er dadurch, wie ich kurz vorher gemesdet habe, so tief im Preise, daß die Schiffe, indem sie nur den allergerings sten Theil ihrer kadung auf den Inseln zurücks lassen wollten, kast gar nichte von dieser Waare dagegen mitzunehmen kust bezeigten, sondern bloß Raffinatzucker, Cacaobohnen, Indigo, Roucou, Baumwolle, oder Caret zu haben verlangten.

Dazumal maren zu Martinicke nur vier bis funf Zuckerraffinerien vorhanden, welche die Erlaubniß batten Bucker raffiniren zu borfen. und nicht weniger als fieben Pfunde ungelaus terten Bucker, vom besten der nur angutreffen war, und nach ihrer eigenen Babl, nahmen, um dafür, wenn vier oder funf Monathe-vers flossen waren, ein Pfund weißen Zucker ju lie; fern. hieraus lagt fich auf den großen Bore theil der Schluß machen, welchen Diese Raffie nirer daben muffen gehabt haben. .. Heberdiefes habe ich aus eigener Erfahrung eingefeben, baß dritthalb bis dren Pfunde roben Zuckers, voll: tommen binreichend, find, ein Pfund Raffinats jucter ju erhalten: ohne die Sprops ju rechnen. von beren Betrag man die Barten in welche ber Bucker geladen murbe, jablen, und alle ubri: 1.5

übrige unvermeidliche Rosten der Raffinirer besstreiten konnte. Die Inhaber der Plantagen arbeiteten also das ganze Jahr, bloß die Rasssinirer zu bereichern, und wurden daben immers zu armer.

Sierdurch wurden endlich vielen Gigenthu: mern ber Plantagen die Augen geoffnet. Gi: nige ließen daber ihre Buckerrohre berausreißen, und Indigo bafur bineinpflanzen : andere bin: gegen fiengen an Cacao und Roucou zu bauen, und die Berfertigung bes ungelauterten Buckers pollig ju vernachläßigen. Ein anderer, und zwar klugerer Theil berfelben, welchen alsbann in furger Beit noch viel mehrere nachfolgten, legten fich darauf ihren Bucker zu bleichen, wie es einige unter ihnen, in Brafilien, ju Capens ne, und in verschiedenen Plantagen ju Guades loupe bereits gefeben batten. Man ließ von Diefen Dlagen Arbeiter fommen, und beschrieb bergleichen Leute aus Frankreich und Holland. Es waren also ju Unfange des Jahres taufend fechehundert und funf und neunzig, ichon viele Pflanzer ju Martinice vorhanden, welche ibren Buder bleichten, und ben Raffinirern fehlte es nunmehr an Rundschaft.

Der erfte welcher fich barauf legte bergleie den Buder zu verfertigen , war ein gewisser Martin, den man zum Unterschiede eines an dern gleichen Namens, nur den tollen Martin zu nennen pflegte. Dieser letztere Martin schien zwar etwas klüger zu sein, dennoch hatte er nicht so viel Verstand gehabt eine solche Fabrick anzusangen, von welcher man mit Recht bes haupten kann, daß sie eine Quelle des großen Reichthums war, womit diese Insel nach der Hand ist angefüllt worden.

Mun war biefe Manufaktur bem Gigennus be ber Raffinirer in Frankreich ganglich entgegen, fie bewirkten alfo einen Befehl ber toniglichen Ratheberfammfung, wodurch ber Ginfubrzoll von dem weißen Buder ber aus ben Infeln nach Frankreich tam, auf fieben Livres ber Centner erhobet wurde. Mithin mußte vom Centnet weißen Bucfer, ber in Connen eingestampfe, mit Erde gereinigt, (terre) ober raffinirt mar, funf geben Branten : von bein Buder in Suten aber, zwen und zwanzig tibres, zeben Sous Einfuhrzoll bezahlt werden. Durch eine folche Bermehrung bes Bolls hoffte man namlich biefe nenangelegten Fabricen ju fturgen. Um alfo Die Pflanger noch mehr aufzumuntern bie Bers fertigung bes ungelauterten Buchers wieder and gufaugen, mid burch biefes Mittel ben Raffinis rern Aubeite ju verschaffen, wurde ber Ginfubi? 10ll vom Centner bes ungeläuterren Buders, um awans

zwanzig Sous herabgefest), ibas, man also inne bren, ianstatt vier Livkes bafür zahlen durfte.

Allein es gefchah gerade bas Gegentheil von bem was man im Sinne batte. Man bielt bies fe Berordnung gleichsam für eine allgemeine Erlaubniß, welche ber Ronig allen feinen Unters thanen gab weißen Buder zu machen. Man fieng alfo allenthalben an bergleichen Buder zu verfertigen. Die Schiffe von Bordeaux, wel de mit Buführung ber Buderhafen, und Bur derformen, etwas anfehnliches gewonnen, brachs ten bergleichen Baare in großer Menge babins Dan errichtete allenthalben Topfermertflatte. wo biergu taugliche Erbe angetroffen murbei und ohne fich weiter barum zu befummern wer Die fünfzehen Franten Ginfubrzoll won Centuer bezahlen murde, verfettigte man einen gang et: faunlichen Borrath biefes Buckers

Micht weniger haben die Portugiesen das ihrige mit bentragen helsen, diese unsere Fabricken in Aufnahme zu bringen. Da sie nanzlich Goldbergwerke entdeckt hatten, und Ströf me welche dergleichen Metall in ihrem Sande ben sich führten, brauchten sie ihre Neger zum Theile zu dieser Arbeit, und vernachläßigten deswegen ziemlichermaßen ihren Zucker. Biele Europäische Pläße welche sich bisher des ihrir gen bedient hatten, nahmen deswegen nunmehr unsern

unsern Zucker, ber hierdurch nicht allein in den nordlichen kandschaften fondern auch im gant zen mittellandischen Meere, einen sehr ftarken Abfalt fand

Diefes fonnte aber um besto leichter gesches ben, ba die Provenzalen, als fie bastigroße Bermogen faben, welches fich die Berren Maus rellet, Raufleute ju Marfeille, durch Diefe Sandlung nach den Jufeln erworben hatten, ibs re mit einheimischen Waaren befrachtete Schiffe babingufenden, welche fie vortheilhaft bafelbft verlauften. Dagegen gewannen fie etwas and fefnfiches an bem weißen Bucker , Cacao Affin bigo, und andern Gutern, welche fle dafür mits nahmen, und im gangemanittellandifchen Meeres undiben Sandeleftabten berikevanten mit imiten Rugen abzufegen verfichert: fenn bimften pals woselbst von bem Turten awelche fich anger mobnten ihren Raffe mit Buder autritien, jebr, viel verbraucht wurden ge de den affingt

Duf solche Art also; ist die Manusaktur bes weißen Zuckers entstanden. Der ungekänd terte Zucker hingegen, wovon eben dekwegen nur ein ziemlich kleiner Vorrath versettigt wurd de, stieg auf einen sehr hohen Preist wenn also der Riswicker Frieden nur noch einige Jahr re gedauert hatte, wurden die Inseln ein zweistes Peron worden senn

Bon

Mill Bon ber Wahrheit Diefes Umftandes wird man fich aber befto leichter überzeugen konnen, wenn man weis, bag in ben Jahren 1700. 1701. und zu Anfange bes Jahres 1702. bom weißen, mit Thonerbe gereinigten, ober raffig nirten Bucter, ber Centner um gwen und vier: jig Libres, ja fogar bis um bier und vierzig Lipres verfauft wurde. Der ungelauterte Bucker Bingegen, toftete zwolf bis vierzeben livres; bom burchgeschlagenen Bucker, tam aber ber Centner bis duf achtzehen Livtes zu fteben. Machdem ich vorher den mit Thonerde gereinige ten Buder befchrieben babe, werbe ich ben burch: gefchlagenen Bucker ebenfalls unterfuchen, und was ju biefer Fabric Unlaß gegeben babt, zeigen.

## Achtzehntes Kapitel.

Von dem mit Thonerde gereinigten Zucker (sucre terré), und was hierben zu beobachten ist. Borsicht die man in Unsehung der Seihtücher (blanchets), und Zuckersormen zu beobachten hat. Wie man diese Formen anfüllt, den Zucker darinnen herumrührt, solche endlich öffnet, und durchsticht. Von den Reinigungshäu-

häusern (purgeries), ihrer Bauart, und ihrem Gebrauche. Art den Zucker aus den Formen abzulößen (locher). Woraus man erkennt ob der Zucker schon weißwird, oder nicht, und wie man die Formen or= dentlich im Reinigungshause binstellt. Von den Zapfen der Zuckerformen (fontaines des formes), und wie man die Boden formirt. Wahres Mittel die achte Rouanische Thonerde von der unächten zu unterscheiden: wie solche muß zubereitet. und über die mit Zucker angefüllten Formen gelegt werden, auch was sonst noch baben zu beobachten ift. Beschreibung ber Trocknungshutte (etuve), und weitere Bearbeitung Dieses Buckers, bis er gestoßen, durchgesiebt, und endlich fest in die Tonnen eingestampft wird. Erfindung deren sich der Verfasser bedient, seinem Zucker ein weißeres und schoneres Unfehen zu verschaffen.

Mit Thonerde gereinigten Zuder (sucre terré), pflegt man benjenigen Zuder ju nennen, ber, so bast er nur aus den Keffeln kommt, gelblicht wird, ohne daß man solchen wie den sogenannten Raffinatzuder, zum ans bern,

dernmale schmelzen, oder mit Epern flar ju mas chen braucht.

Wenn die Reinlichkeit zu allen Gattungen von Zucker nothwendig erfodert wird, so darf man wohl sagen, daß sie ben diesem hier, gleiche sam die Seele ist: wenn endlich gute Zuckerrohete gebraucht werden, um einen tüchtigen uns geläuterten Zucker liefern zu können, so mussen sie zu gegenwärtigen Zucker ganz vollkommen, und ohne Fehler senn.

Gobald sich also der Zuckersaft einmal im großen Ressel besindt, wird gewöhnlichermaßen Alche, aber nur wenig, oder gar kein Kalk hineingeworsen, indem der Kalk, wie ich schon oben angezeigt habe, den Zucker nur roth macht. Nachdem er hierauf mit aller nur möglichen Sorgfalt im großen Ressel ist abgeschäumt worden, wird er durch das Seihtuch (blanchet) in den Neinigungskessel (propre) gefüllt. Die se Seihtücher mussen aber gut stark senn, und wenn man den Beson in die Küsten füllt, darf man ja nichts davon auf die Abdachung (glacis), oder die erweiterte Dessung (euvage), tropsen lassen, weil er sonst ohne durchsiltrirt zu werden, in den Reinigungskessel fallen wurde.

Wenn der Ressel groß, oder der Beson sehr dick ist, macht er das Seihtuch gleichfalls ziemlich unrein, und zieht sich nur mit großer Mis-V. Band.

be hindurch. In diefem Ralle muß man lieber, sobald der Besou halb durchgelaufen ift, bas Kiltrirtuch verwechseln, und anstatt bes vorigen Tuches, ein anderes, rechtschaffen ausgemas Schenes, und vollig abgetrochnetes nehmen. Siere ben ift aber wohl zu beobachten, daß man folche burchaus nicht unter die Schirmbacher ber Defen, oder vor die Ofenlocher, barf aufhen: fen laffen, um folche, nachdent fie gewaschen find worden, ju trochnen: indem bas Reiter, fie mogen auch noch fo weit davon entferne fenn, folche bennoch ziemlich ftart beschädigt, besonders wenn sie schon abgeführt sind, und sowohl die Haare als die Wolle bavon absengt, wel ches gleichwohl bas nothwendigfte baran ift, um die Unreinigfeiten des Bucters aufzuhalteit. Biel beffer ift es alfo, mehrere berfelben gu baben: bamit man folche gemächlich an ber Sonne, in ber frenen Luft, ober im Winde fann troden werben laffen. Ich habe mich aber eines andern Mittels bedient, welches mir febergeit, befonders in unfern Buckerfabricken, mo feche Reffel vorhanden waren, nach Bunfch aelungen ift. Es bestund aber barinnen, bag ich ben Befou zwenmal burchlaufen ließ. . Erfts lich aus bem großen Reffel in ben Reinigungs: teffel, burch eine grobe, ziemlich bichte Leines wand von Witte, wortnnen ber geobfte Schmus,

und andere Unreinigkeiten, welche der Incker jes derzeit mit sich führt, zuruck blieben. Wenn nun der Besou in dem Reinigungskessel gehos rig war abgeschäumt worden, siltrirte man solschen durch das wollene Seihtuch (blanchet) in den Laugenkessel, wo er viel leichter durche lief, und sich ungleich besser geläutert befand.

In Diefen Reffel wird alsbann biejenige Lauge hineingegoffen, beren Bubereitung ich vors bin ichon beschrieben habe: nur barf man fein Spiegglas mehr barunter mengen, weil es bas Buckerkorn grau, oder schwarz farbt. Dacht bem nun ber Befou rechtschaffen ift ausgelaugt, und abgeschäumt worden, wird er in ben leucht: Peffel (flambeau), und von ba in ben Enrope teffel gefüllt, wo man folchen vollends lautert. Sier in diefem Reffel bleibt er bis ber Batterte: keffel ausgeleert ift. Allsbann fullt man obne gefahr aus bem Gpropfeffel ben britten Theil binein, bamit biefe in geringerer Menge vor: handene Materie, eben beswegen befto leichter wollends abgeflart, und schleuniger eingefocht werde, indem man ben biefer Arbeit ben Buter nicht fart gening tann austochen laffen, be-Tonbers wenn er einmal ift burchfiltrirt, und gelaugt worden.

Je nachdem sich ber im Batteriekesselwore handene Beson, seiner rechten Dickung nabert, Da mirb berzeit zween bis dren toffel voll auf einmal, gar hineingeschopft, und damit so lang fortgefahren, bis nur ohngefahr noch das vierte Theil von dem ganzen, anfänglich darinnen besindlich gewesenen Vorrathe, zurückbleibt. Alsdann wird alles vollends in den Batteriekessel hineingeschüttet, und der Spropkessel hierauf wieder aus dem Leuchtkessel (flambeau), dies ser hingegen mit dem Safte aus dem Reinis gungskessel (propre), und so immerhin weiter fort, angefüllt, die zum Canote, welches den Vesou empfängt, wie solcher von der Mühle hineintropst.

Ein wenig vorher als der Batteriekesselschich im Stande befindt daß er kann ausgeschöpft werden, läßt der Raffinirer so viele Zuckerfors men holen, als er glaubt mit dem herauszunehs menden afte anfüllen zu können. Ich habe bereits oben angezeigt, daß man die neuen Formen einige Tage lang in den Canots der Weineßigbraueren einweichen muß, um solche damit vollzutranken. Dieses darf zwar nur einmal geschehen, allein so oft man sich ihrer bedienen will, muß man solche vorher allezeit fünfzehen dis zwanzig Stunden lang in süßen Wasser weichen lassen. Mehrentheils nimmt man hierzu einen großen Napf, hat man aber die Gelegenheit eines

Stromes, oder einer Wassermuble, so bedient man sich derselben sie rechtschaffen auszuwaschen und zu reinigen, ehe man solche in die Zuckerfabrick bringt.

Der Raffinirer muß alebann mit ber groß: ten Sorgfalt untersuchen, nicht allein ob fie ben erfoberlichen Grad ber Reinigkeit haben, sondern auch nachsehen, ob fein fehlt, und nicht irgend ein neuer Spalt ober Rif fich baran befindt, welchen ber beife Bucker ben man hineingießt, unfehlbar noch vergroffern Die Form wurde namlich baburch murbe. vollends entzwen berften, und ber Buder verlo: ren geben, indem er fich auf bem Erbboben berum ausbreiten, ja nicht felten, fogar an ben Füßen besjenigen Mannes abrinnen mochte, welcher die Buckerformen bamit anfüllt, ober ibn darinnen berumrührt, welche benn erschred: lich bavon wurden verbrennt werben.

Wenn sich nun die Zuckersormen in guten Stand befinden, werden sie oben verschlossen (on les tappe): das heißt, man verstopft die Deffnung welche sie an der Spise haben, mit einem Trumme Leinewand, oder Wollenzeug, woraus man einen kleinen Regel formirt, des sen spissen Theil man ins boch steckt, und das übrige neben herum ganz platt macht. Diese Stopfel hat man jederzeit in einem Hafen, oder

in einer Rufe, wo fie in frifchen Waffer eins geweicht liegen, neben fich fteben.

Nachdem also die Zuckersormen oben versstopft sind, stellt man solche an die Mauer, oder nachst an ein kleines Gitterwerk, das neben den Plas vor den Kessel ist aufgerichtet wors den. Die verstopfte Spise wird gegen den Bos den gesetzt, und man legt sie dergestalt in Ords nung daß der Rand ihrer Deffnung ganz gleich ist. In dieser Lage werden sie durch andere Formen erhalten, welche man auf ihrem Bos den stellt, um sie dadurch recht zu stüben.

Sobald ber Batteriekeffel ausgeschöpft more ben ift, und man ben Bucker im Rublkeffel, mit bem toffel, ober ber Pagalle recht umgerührt bat, wird ber Rabenschnabel mit bem toffel vollgefüllt. Derjenige nun welcher ibn tragt. und die aufgestellten Formen einfullen foll, vers theilt seinen im Rabenschnabel vorhandenen Bur derfaft in alle Zuckerformen : wenn also die Batterie fo viel Buckermaterie enthalt, als bine reicht vier Buderformen Damit anzufullen, gießt er in jede Form ohngefahr ben vierten Theil aus dem Rabenschnabel, und bemerkt zus gleich baben bie Form in welche er zuerft anger fangen, und ben welcher er aufgehort bat, But ter einzugießen. Der nachstfolgende Raben: schnabel wird auf die namliche Art ausgetheilt indem

indem man ben jener Zuckerform wo das erstermal aufgehört worden ist, einzusüllen anfängt, und ben derjenigen hingegen, welche den Ansfang gemacht hat, wieder endigt. Auf diese Weise fährt man so lang fort, die alle Zuckersformen ganz nacheinander angefüllt sind. Wenn nun allenfalls noch etwas weniges vom Zuckerssafte im Kühlkessel sollte übrig geblieben senn, schüttet man solchen entweder in den Batterie, oder in Spropkessel.

Mach Berlauf einer Biertelftunde, ober fo etmas bergleichen, entsteht oben auf ber Form eine Rinde, welche ber Raffinirer, wenn er folche fur bick genug balt, mit feinem Bucker: meffer zerstößt, und umfticht, ober, um mich nach ihrer Weise auszudrücken, den gangen Bucfer aufrührt. Er macht bamit ben Unfang. baß er die gange Sohe ber Form durchsticht, in: bem er bas Deffer bis auf ben Boden bineins ftogt, und es jum oftern wieber berauszieht. Alsdann fahrt er mit dem flachen Theile bes Meffers, rings um den innern Rand ber Form, um den Bucker davon abzulogen, und damit in ber gangen hohlen Glache ber Buckerform, nicht Das mindefte Fleckchen übrig bleibe, woran noch ein Bucker Elebt, fo wird biefe Arbeit bren bis viermal von ihm wiederholt.

Hier

Bierauf flicht er noch einigemal mitten bine ein, und nachdem er fein Deffer am Rande ber Korm abgestreift bat, bamit ber Bucker, wels cher fich allenfalls mochte angehenkt haben, bas burch berunterfalle, lagt er folches oben bars auf liegen, ju einem Rennzeichen, bag bie Bus ckerform nur erft ein einzigesmal ift umgerührtworden. Dhngefahr eine halbe Stunde bernach, geschieht bas namliche, woben man vor allen Dingen barauf feben muß, ben Bucker in bet Korm wohl abzulogen, indem fich ber Bucker, wenn er nicht recht umgerührt wird, fo ftart an die Form bentt, bag es Dube foftet ibn bavon hinwegzubringen, ja er wird fogar von der Erde woraus die Form ift gemacht worden, fleckfarbigt.

Nachdem also die Zuckersormen zwenmal sind umgerührt worden, nimmt man das Zuschermesser von ihnen hinweg, und legt es neben den Batteriekessel, indem sonst zu besorgen wäre, man möchte den Zucker, wenn es oben auf den Formen liegen blieb, zum drittenmale das mit herumstechen, als welches ihm, da er schon seine gehörige Festigkeit erlangt hat, und folglich durch diese dritte Bewegung nur wieder zerstos sen werden könnte, höchst nachtheilig senn würz de. Dieses zwenmalige Umrühren ist aber schlechterdings nothwendig, nicht allein damit

sich bas Zuckerkorn besser möchte formiren, und allenthalben gleich ausbreiten können: sondern auch die Fettigkeit des Zuckers desto schneller in die Höhe steige, sich zusammensese, und vers harte. Es ist namlich viel leichter sie auf diese Art herabzunehmen, als wenn solche in der ganzen Form ausgebreitet, und der Zucker dadurch verhindert wurde weiß zu werden.

In diesem Buftande verbleiben die Buckers formen zwolf bis funfzehen Stunden lang, wo: rauf man fie von ihrem anfänglichen Plate meg: nimmt. Derjenige nun, welcher die Form auf: bebt, nimmt folche in die Atme, bebt fie in Die Bobe, und brudt diefelbe gegen feinen Da-Der Raffinirer, ober ein anderer, lagt fich fofort mit bem einem Aniee auf ben Boben nieder, und nimmt bie Stopfel beraus, welche er wiederum ins Waffer wirft, um fich ihrer ein anderesmal bedienen zu konnen. Alsbann ftoft er ben bolgernen ober eifernen Pfriemen burch die Formoffnung binein, woben er fo lang mit einem hammer ober Triebel von Bolg barauf ichlagt, bis er ihn fieben ober acht Boll tief bineingetrieben bat, worauf er folchen wieber berauszieht, und in einem neben ihm ftebenben Gefäße mit Baffer eintunkt, und reinigt, um ben baran flebenden Bucker baburch berabzus bringen. Siernachst stedt er ihn nochmals in

bas

bas namliche Loch, und treibt ihn wenn er es für nothig halt, mit seinem Schlägel noch ties fer hinein, außerdem aber fährt er bloß zwen bis drenmal damit hin und her, indem er sols chen jederzeit abwäscht, in der Absicht den Zuscher der sich um die Deffnung in der Zuckersorm herum befindet, damit anzuseuchten, und dem Sprop Gelegenheit zu verschaffen, durch dieses Loch abzulausen.

Wenn man damit fertig ist, trägt derjenige welcher die Zuckerform halt, solche auf den Fußboden der Cisterne, wo schon ein anderer einen Topf hierzu in Bereitschaft hat, und dem erstern, solche so gerade als es nur geschehen kann hineinsehen hilft. Hier bleiben die Forzmen dis Sonnabend Abends, oder Sonntags frühe, stehen, welche Zeit nämlich bestimmt ist, solche in das Neinigungshaus zu tragen.

Dieser Ort muß aber von der Zuckersiederen so weit entfernt senn, als es sich nur immerhin will thun lassen. Der Rauch, und die setten Ausdünstungen welche sich von den Keffeln allenihalben verbreiten, wurden namlich allemal an dem Zucker kleben bleiben, und solchen uns sehlbar verderben, wenn er in einem Reinigungsschause stünde, welches allzunahe ben der Zuckersfabrick läge, oder gar daran hingebauet ware.

Gemei:





.. Gemeiniglich werden Die Reinigungshaue fer (purgeries) viel langer gebaut, als fienach Berhaltniß ihrer Breite fenn follten. Das: jenige Reinigungshaus, welches ich im St. Jacobsgrunde batte aufführen laffen, mar bun: bert und zwanzig Fuß lang, und acht und zwans gig Schube breit: es konnte fiebenzeben bis achte zehen bundert Buckerformen enthalten. Wenn noch ein Stockwerf foll barauf gefet werben, muß man Gorge tragen, die Bretter woraus ber Fußboben bestebet, recht genau jusammen: fugen zu laffen. Ja, die Fugen muffen fogar noch mit Werg ausgestopft, und mit Theer übergoffen werben, damit, wenn allenfalls irgend ein Topf umfallen, ober gar zerbrechen follte, ber auf bem Bugboden verbreitete Sprop, ben im untern Stodwerke befindlichen Bucker nicht verderben mochte.

In diese Reinigungshäuser muß man aber eine hinreichende Anzahl Deffnungen, oder Fensster machen lassen, daß viel Hellung hineins fallen kann. Diese Fenster mussen noch mit Läden verschlossen werden, damit so wenig kuft mochte durchstreichen können, als nur immer senn kann, besonders wenn einmal die Thoners der auf den Zucker liegt. Wind und kuft wurz den nämlich die Erde allzu schnell austrocknen, und ihre Feuchtigkeit davon verzehrt werden,

welche sich doch allgemache in ben Zuder soll hincinziehen, und indem sie durch die Deffnung wieder ablauft, den noch übrigen Sprop dages gen mit wegnehmen.

Dicht weniger vortheilhaft ift es, an einer Ede bes Reinigungshauses, einen ober zween eingemauerte Reffel ju baben, um die feinen Sprops barinnen austochen, und fie raffiniren zu konnen, ohne bag man fich erft die Dube geben barf, bie Sprops, ober ben Bucker mel: cher raffinirt werben foll, in die Buckerfabrict ju schaffen. Eben fo nublich ift es, wenn es angeht, auf einer Seite biefes Reinigungehaufes, ein Schirmbach angebaut ju haben, um Die Canots ober Mapfe barunterzuftellen, in denen man die Thonerde weichen laft, womit ber Bucker überbeckt wird: besgleichen biejenigen Gefaße, beren man fich bedient ben Bucker wenn er aus der Dorrhutte (etuve) fommt, barinnen ju ftogen, nebst Waage und Gewicht folden abzuwiegen. Das Saus jum trodnen, ober borren (l'etuve), muß, fo wie es fich nur will thun laffen, ju Ende biefer Schirmda: cher gebaut werben, bamit man bebedt ift, wenn man ben Buder aus ber Reinigungsbutte babin tragt, und ibn wieder bieraus abbolt, um geftogen ju werben.

Wenn man nun eine hinreichenbe Ungabl von Buderformen angefüllt bat, als erfobert wird die Trodnungshutte (l'etuve), welche mehrentheils funf bis fechshundert Formen ents halten fann, damit voll ju ftellen, wird ber Bucker abgeloßt (on loche): bas beißt, man untersucht alle Formen worinnen sich Buder bes In dieser Absicht wird ein altes Seih: tuch auf ben Boben ausgebreitet, worauf man Die Formen mit ihrem Untertheile umfturgt, wenn fich ber Buder barinnen angehentt bat. weil entweder die Form nicht recht mar ausges maschen, ober eingefeuchtet worden, wenn fols che mit Buder vollgefüllt wurde. Das namlie de geschieht auch wenn berjenige welcher ben Bucker in ber Buckerfabrick umrubren muß, fols den nicht recht in ber form berum abgeloßt bat: ober wenn ber Bucker etwann um irgend einer andern Urfach willen, nicht gern aus ber Form berausgeht, welches boch schlechterdings nothig ift feine Beschaffenheit tennen ju lernen, und ibn mit Thonerde ju überlegen. In biefem Falle bebt man die Form ein wenig in die Sos be, und schlagt mit ihrem Rande gegen ben Boben, bamit biefe Bewegung bem Bucker beraushelfe.

Sobald man spührt daß er abgeledigt ist, ergreift man mit der linken Hand die Zuckers form

form oben an ber Spige, und fest mabrent man folche ein wenig umneigt, jugleich bie Fin: ger ber rechten Sand unter ben Ranft. bem man nun bie Form auf folde Urt empor: bebt, wird mit dem einen Ringer ein Zeichen an ben Bucker gemacht, bamit ber Raffinirer wenn er die Beschaffenheit beffelben untersucht bat, die Buckerform an ihren alten Plas, und in ber namlichen Stellung bie fie vorbin batte, wieder binfelen tann. Rachbem ber Bucter abgeloßt ift, und ber Raffinfrer nach Befchaf: fenheit feiner Bute bestimmt bat, welcher mit Erbe foll belegt, ober weim er misrathen ift, wieder muß umgeschmolgen werden, stellt man bie Formen in Ordnung! bas beißt, man fest jede schon gerade in ihren Topf. Man muß aber vorber allen Sprop ber fich barinnen ges fammlet hat, ausleeren, und folchen in bie Buckerfabrick tragen , um ihn mit ben übrigen Worrath an groben Sprop von einer Woche, frisch abzutochen.

Man erkennt aber die Gute des Zuckers, und ob er schon weiß werden wird, wenn man sieht, daß er die ganze lange der Form hinz durch recht glatt liegt, und eine hubsche, ja noch einigermaßen hellere Farbe, als die Perlen haben, bekommt: daß endlich die Spike woshin sich der Sprop gezogen hat, stark, etwas tro:

trocken und glanzend ift: Denn er bingegen rothlichte, oder schwarze, ins gelbe fallende Rlecken, und ein gelbes dlichtes haupt bat, fo ift hieraus ficher ju ichließen, bag ber Bucker fett und übel zubereitet ift, auch niemals recht weiß werden wird. In diesem Kalle fann nichts besteres bamit vorgenommen werden, als bag man folden wieder in ben großen Reffel werfen und umfchmelzen laft.

Wenn das Reinigungshaus (la purgerie) breit genug ift, laft man bie gange tan: ge hindurch in der Mitte einen Beg fren, um bie Kormichichten abtheilen zu konnen, wovon bie erften tagen welche bingefest werben, an bie Mauer ju fieben toniffen. Dan ift aber be: forgt sie gang schnurgleich (de niveau) gustel len, damit die eingeweichte Erde, woinit fie be: beckt werden follen, fenkrecht, und burchaus mit gleicher Starte wirfen fann. Debrentheils werden feche Reihen gelegt, welche einander be Diefe Ungahl nun wird eine Formi rubren. schicht genannt. Zwischen jeder Schicht lagt man einen Buffteig fren, fo breit als ber Um: fang einer Buckerform beträgt, damit man zwis fchen ben Schichten durchgeben, und am Bucker arbeiten fann.

Diese Schichten werden aber beswegen nicht breiter gemacht als feche Reihen betragen, bas mit amit man ben Bucter ber im britten Gliebe ftebet, mit ber Sand erlangen, und zubereiten fann, welches aber ben einer groffern Ungahl von Reis ben nicht recht gescheben fonnte. Gine jede Burterform bat namlich nur ohngefahr vierzeben Boll im Durchschnitte, mithin betragen bren neben einander ftebende Reiben folcher Formen, einen Raum von vierthalb Schuben, welches bas weiteste Biel ift, mobin eine Menschenband langen tann, um fren zu arbeiten. Diefe Ur: beit konnte zwar noch leichter verrichtet werben. wenn die Schichten nur ans vier Reiben von Buckerformen bestunden : ba aber biergu eine groffere Ungabl von Ruffteigen bazwifchen nor thig mare, fo wurde biefes allzuviel Raum wegnebmen.

Aus benfolgender Kupfertafel, ist die Stels lung der Formen in einem Reinigungshause zu ersehen. Wenn nun die Formen also hingelegt, ader gestellt sind, so macht man ihren Boden (on fait leur fond): das heißt, nachdem man die sogenannten Zapfen (fontaine) der Form weggenommen hat, füllt man solche mit gekörnten Zucker (sucre en grain) die auf eis nen Zoll breit vom Rande; welchen leeren Raum man für die Erde welche darauf soll ges legt werden, spart.

... Uin

Um aber ju wiffen, was man eigentlich und ter Diefen Bapfen ber Formen (fontaine de formes) verfteht, fo wird man fich zu erinnern belieben, daß ber beiße Buder, wenn er in bie Form gegoffen wird, eine Rinde formirt: nachs bem nun biefe Rinde durch zwenmaliges Ume rubren bes Buckers ift gerbrochen worben, fommt eine britte jum Borfcheine, wels de bodericht und ungleich ift, weil fie aus ben zerbrochenen Trummern ber benben vorbergebens ben Rinden besteht. Unter Diefer Rinde bleibt ohngefahr Daumensdick, und bisweilen noch mehr, ein leerer Raum, worunter fich wieber eine andere braune, und bennahe fchwarze Rins be anfest, welche in ber Ditte Daumensbict ift, gegen ben duffern Rand bingegen bunner Diefe Rinde bestehet aus bem Rette bes Buders, welches leichter als bas Buderforn ift, und baber in die Bobe fleigt, fich bafelbft que fammenfest, und gerinnt. Dennoch flebt es bennahe gar nicht fest an ben Bucker welchen fich unter ibm befindt, wovon es mithin febr leicht fann abgesondert werben.

Unfänglich wird die erste Rinde abgenomen, welche trocken und ambrafärbig ist, und wie Gerstenzucker schmeckt. Man legt solche benseits, um raffinirt zu werden, und dieß nennt man den ersten, oder trockenen Zapfen V. Band.

(fontaine feche). Was aber die zwente Rinde anlangt, welche man den fetten Zapfen (la fontaine grasse) nennt, so wird sie mit einem kleinen eisernen Brechstänglein (petite tille de fer), in Stucke gebrochen, welches vier bis fünf Zoll lang, und zween bis dren Zoll breit ist, und einen hölzernen, nicht mehr als fünf Zoll breiten Stiel hat.

Man Schneidt fie, sage ich, in Stude, um folche besto leichter berunter nehmen zu tone nen, und vermahrt diefelbe gleichfalls besonders, um fie entweder, wenn fie recht abgetrochnet ift, wiederum unter den roben Buder abzufochen, ober folche in ben großen Reffel zu werfen, um ben Buder, welcher noch unter bem Sette ftedt, berauszuziehen. Sierauf fucht man mit bem fleinen eisernen Brechstänglein (avec la petite tille), einen ober zween Boll tief unter bem Plage welchen ber fogenannte fette Bapfen (la fontaine graffe) einnahm, weil fich bisweilen noch eine zwente Rinde barunter befindt, welche man schlechterdings ablogen muß, ine: bem fie den Durchzug des Baffers, welches! fich burch die aufgelegte Thonerde giebt, nut verbindern wurde.

Mittlerweilen man die Zapfen burchsucht, wird mit einem Schnittmesser (couteau à deux mains) eine Form des namlichen Zuckers ges schabt,

Schabt, welchen man in Rorner verwandelt und fich berfelben bedient ben leeren Raum bas mit auszufullen, ben man durch Sinwegnebe mung ber benden Bapfen (fontaines) überges laffen bat. Man fullt alfo biefen leeren Plas bis auf einen Ringer breit vom Rande, und macht folden feft, und recht glatt, indem man bie Buderkorner auseinander breitet, und mit einer eifernen, ober fupfernen Relle, welche bren bis vier Boll im Durchschnitte breit ift, ber rauf ichlagt. Diefes geschieht aber, damit bie Thonerde womit man diefe Dberflache bebeckt; wenn fie folche fest, eben, und gang platt findt, burchaus mit gleicher Starte arbeiten fann, obe ne tocher ju machen, welches fich bennoch uns fehlbar gutragen mußte, wofern die obern Stele len ober Rlachen, nicht allenthalben von gleis ther Starte und Glatte maren.

Diefes also pflegt man bas Boben mae then zu nennen (faire les fonds), worauf ein Raffinirer nicht Sorgfalt genug anwenden fann. Man lagt aber die Buckerformen bren bis vier Zage lang in frener Luft fteben, ehe man fole the mit Thonerde bebedt, bamit ihre Dberfide che austrochnen, und etwas fester werden fann. Gemeiniglich braucht man, die Boden von bunt bert Formen au machen, fieben bis acht, gus weilen auch geben Buckerformen. and range : ....

2 2

Acht bis geben Tage bevor man biefe Erbe braucht ben Buder bamit zu bebedfen, muß fols de vorher eingeweicht werden. Die beste Thons erbe beren man fich ju biefem Gebrauche bedies nen fann, tommt von Rouen. Gie ift meife. licht, fein, bunn, lind, und weder mit Steis hen noch Sand vermengt: überbiefes ift fie fett genug, baß etwas groffere Klumpen, als bie Rugeln jum Ballfpiele find, baraus tonnen formirt werden. In folcher Befchaffenheit wird-fie auf die Infeln gebracht, wo ich die Tonne voll, um funf und zwanzig bis drenfig Thaler babe vertaufen feben. Dun geschab Diefes zwar zu Rriegszeiten, wo es überaus ges fährlich war, und man fehr theure Fracht, auch farte Affecurangen zu bezahlen batte. Friedenszeiten ift bas Faß um zehen Thaler gu baben.

Uebrigens ist dieses ein ziemlich billiger Preis, wenn sie nur acht ist: indem einige zu Mantes ansäßige Kausseute, nach ihrer löblischen hergebrachten Gewohnheit nicht ermangelt haben diese Waare zu verfälschen, und eine gewisse mit Krende vermengte Erde, welche sie für Rouanische Thonerde ausgaben, dagegen hindrachten. Es halt schwer diesen Betrug eher als die man die Erde braucht, zu entdecken. Da aber Noth den Verstand schärft, habe mich

um diese Kenntniß zwerlangen, folgenden Mits tels bedient, ohne erst zu warten bis diese Erde aufgebraußt hatte, und es folglich zu spat ges wesen wate solche dem Kaufmanne wieder zur ruck zu geben.

Ich nahm einen Brocken von ber aus Mank tes bergefommenen Erbe, und einen anbern von jener aus Mouen. Benbe lief ich genau abs wiegen, und in zwen verschiedenen mit Baffer angefüllten Gefäßen weichen 31 Machbent fie fich recht aufgeloßt, und ju Boben gefest battens gof ich bas Baffer mit aller nur möglichen Borficht gang langfam berunter, und ließ ben De wieder trocken werben. In Den ber Erde mis Mantes beinertte ich alsbann zwenerlen Gigen Schaften, welche ich an jener von Rouen nicht Erftlich, war fie nicht mehr fo weiß: als vorher, weil fich die darunter gemengte Kreibe im Waffer aufgeloßt, und verschwemmt, mit bin die Erde ihre vorige natürliche Farbe wie ber erlangt hatte. Zwentent," war fie nachher viel leichter, als ba ich folche hatte einweichen laffen. Reines biefer benben Gricke fandrich an der Thonerde aus Rouen, melebe nicht al. Tein ihre gange Farbe, fondern auch noch bennabe ihr vollkommenes Bewicht benbehalten batte.

0.3

Unters

Unterbeffen bebient man fichigleichwohl bies fer Thonerbe von Mantes, und einer andern bennahe abnlichen, welche man von Borbeau berbringt, ungeachtet fie weber fo gut find als iene von Rouen, und viel weniger bauern. Mebrigens berubet Die Gute ber Rouanischen Thonerbe, und ber anbern Gattungen, Die man ben Bucker bamit zu bedecken nimmt, auf fole genben bren Puncten. Erfflich, bas Waffer welches fie enthalten nicht zu farben je zwentens, foldes langfame und unmertlich burchfickern au laffen : brittens enblich we nichts von ber Fettigkeit bes Buckers einzuschlucken, welche fast jederzeit baran zu fleben pflege, fondern diefels be in ber frenen Luft verrauchen zu laffen, wor: an die Erde gefett wird, nachdem man folche vom Bucker berabgenommen bat.

Dieraus glaube ich wird sattsam erhellen, das sowohl gefärbte Erden, als solche welche das Wasser färben, worinnen sie aufgelößt wers den, zu dieser Arbeit untauglich sinde Das herauskommende Wasser wurde nämlich dem Zus der, dessen kuftlocher es durchdringt, die Fars de welche es ben sich führt, mittheilen.

Fernerhin sieht man darans, daß fette und starke Erden, die Gein Wasser von sich geben, oder es bloß gegen ihre Oberstäche treiben, wo es Luft und Hiße wieder zerstreuen und wege dunften

bunften machen, eben so wenig dazu taugen, als jene Erdarten, die sandigt sind. Diese namlich lassen alles Wasser womit sie getränkt worden sind, auf einmal durchlausen, welches durch ihre Poren gleichsam eben so schwell als in einem Siebe, und ohne sich aufzühalten, laustr. Nicht viel besser endlich zum Gebrauche, ist die magere Thonerde, welche leicht das Fett einsschluckt, und solches in ihre Lustlöcher einnimmt, weil sie keine Dauer hat, und Kosten verurssacht, die allzuhäusig vorkommen, wenn auch die benden erstern Sigenschaften welche ich an der Erde von Rouen bemerkt habe, ben ihr ans zutressen wären.

in fraisi ...

In unserer Plantage zu Guabeloupe hatzen wir eine graue Erbe, welche zwarkein Wasser fer karbte, und es ganz langsam durchsickern ließ, mithin sehr gut für den Zucker war, und uns die Kosten ersparte dergleichen Erde von Nouen zu kausen: allein sie wurde leicht schmuskig; und man konnte sich ihrer kaum dstere als drehmal bedienen. Wir konnten uns aber leicht darüber zufrieden geben, indem man so vieldavon nehmen durste als nur verlangt wurde, ohne daß es uns weiter etwas kostete, als die Mühe solche ausgraben zu lassen. Wir bedienzeten uns dieser Erde mit dem besten Erfolge von

A 4

ber Bele, und erlaubten allen benen welche bers gleichen nothig hatten, bavon ju nehmen.

Es foll aber diejenige Erbe womit man ben Bucker bedecken will, acht bis zehen Tage work ber, ehe man einigen Gebrauch davon macht, eingeweicht werben. Man muß ein fußes, bele les und reines Waffer, so gut man folches nur immerbin haben fann, dazu ermablen. Siers zu bedient man fich eines aufgemauerten Trogs, ober einer Rufe, neun bis geben Boll lang, und phngefahr bren Juß breit. Wenn man aber feine folche Belegenheit bat, ober biefen Aufwand nicht machen will, nimmt man nur ein holgers nes Canot. Indeffen muß ein jedes Befaß welches man bierzu nimmt, es mag nun von Solz oder von Mauerwert fenn, bedeckt unter einem Dache fteben: weil bie Sonne, wenn fie ihre Stralen auf die eingeweichte Erden wirft, bas Baffer erhift, bie Erbe in Gabrung bringt, und sauer macht, wodurch fie ju den bes stimmten Gebrauch gang untauglich wird.

Wenn die Thonerde im Canote liegt, und höchstens die Halfte desselben einnimmt, wird, es vollends mit Wasser ausgefüllt. Nach Vers lauf von vier und zwanzig Stunden, schöpft und gießt man das oben schwimmende Wasser heraus: alsdann zerschlägt man die Erdenklöse, das mit sie sich gar auslösen kann, worauf frisches Wass

Wasser in den Trog gefüllt wird, welches man alle vier und zwanzig Stunden verändert. Die Erde wird daben sederzeit rechtschaffen umgerührt und durchgearbeitet, so lang bis man über der Erde ein reines helles Wasser sicht, welches nicht mehr grünlicht ist, wie es Ansfangs war, als man die Erde eingeweicht hatte.

Wenn die Boben ber Inderformen fo weit im Stande find, bag man bie Erbe auflegen barf, wird bas oben ichwimmende Baffer, größtentheils mit einem Coun, welcher aus eis nem Trumme von einer Calebaffe gemacht ift, abgefchopft, inbem man nicht mehr als bren' bis vier Ringer boch barauf fteben läßt. Alles Diefes in ber Ruffe fteben gebliebene Baffer, wird ftart mit ber Pagalle umgerührt, und in ein fleines Canot, welches man neben bem Troge fteben bat, vermittelft eines Durchschlags, ober großen tupfernen Reffels gefeiht, worein tocher, obngefahr eine linie im Durchschnitte weit, gebohrt find. Die eingeweichte Erbe muß aber beswegen alfo burchgefeiht werden, um fowohl Diejenigen Theile bavon abzusondern, welche allenfalls nicht recht aufgeloßt maren, als fie von den Steinen und noch barinnen befindlichen Unrathe vollends zu reinigen, welche man in währenben burchlaufen tonnte antreffen. Alls: bann

dann wird fie in Butten in bas Reinigunger

baus (à la purgerie) getragen.

Der Raffinirer balt in der Sand einen fleis nen fupfernen toffel, ber obngefahr eine Darie fer Pinte faffen mag, und mit einem schwachen eifernen platten Reife umgeben ift, ber fich auf eine Soblung endigt, um einen bolgernen Stiel bren bis vier Ruß in ber Lange, balten ju ton: nen. Dit diefem toffel Schopft er aus den But: ten, und macht die Formen bis an Rand volle Die Restigfeit diefer Erde muß aber folgenders gestalt beschaffen fenn, daß, wenn man einen halben Fingers dicken Strich barauf zieht, fich berfelbe nur allgemachs wieder anfüllen muß. fast wie der Kinderbren, welcher bald ausgefocht ift. Thre innere Gute, und ob fie geboria subereitet ift, lagt fich baraus erkennen, wenn fie auf die Boben gelegt, weder aufbraußt, noch Blafen wirft, und indem man fie vor bie Mas fe balt, feinen Geruch bat. Wenn namlich. eines von biefen bregen gefchiebt, tann bier: aus zuverläßig abgenommen werben, baß fich Die Erde erhift babe und fauer worben fen-Allsbann ift zu beforgen fie mochte ben Bucker verderben, oder wenigstens nicht mehr gabren.

Sobald nun die Erde auf dem Zucker liegt, werden alle Fenster im Reinigungshause zugez schlossen, damit weder Luft noch Sige die Erde aus:

die Erde einmal ist aufgelegt worden, dren bis vier Stunden sorgfältig acht, um alle widrige Zufälle denen der Zuder unterworfen senn könnte, abzuwenden. Indem sich, wosern die Böden übel gemacht sind, das heist, wenn sie nicht recht gerade stehen, oder nicht allenthalben gleich geschlossen werden, alles im Erdreiche besindliche Wasser, auf diesenige Seite niedersenkt wo es einen Abhang sindt, den Zuder durchdringt, und solchen von oben die unten aushählen würzbe, wenn man nicht ben Zeiten suchte Rath zu schaffen.

Sobald man also gewahr wird, baß diese Thonerde an einem Orte starker als am andern gahrt, welches man aus einer kleinen runden hobling erkennt, welche oben auf der Erde entsteht, nimmt man etwas seinen trockenen Sand, der hierzu allemal in Bereitschaft vorshanden ist, womit man diese ganze Vertiefung, und alles ringsherum ausfüllt. Dieser Sand verschluckt und zieht alles Wasser in sich, wels ches seinen Lauf hieher genommen hatte. Wenn aber die Erde nur einmal dren oder vier Stunzden lang gegohren hat, alsdann ist weiter nichts übles mehr zu befürchten.

aber so lang auf den Zucker liegen, bis sie,

nachdem sich alles darinnen enthaltene Wasser burchgezogen hat, vollkommen ausgetrocknet ist. Nachdem also die Witterung trocken, oder fencht ist, braucht die Erde mehr oder weniger Zeit zum austrocknen: mehrentheils werden aber neun bis zehen Tage hierzu erfodert. Sobald man nun sieht daß sie trocken worden ist, ninint man solche herunter, und breit sie in der frenen Lust auseinander, woben diejenige Seite welche der Zucker berührt hat, oben muß zu stehen kommen.

Man hutet sich aber wohl sie an die Sonine zu legen, oder wiederum einzuweichen, bes vor dieselbe vollkonnnen ausgetrocknet ist, inz dem die Erde durch die Sonnenhise nur das Fett welches daran kleben blieb, in sich schlucken wurde: oder wenn sie ehender ins Wasser gelegt werden sollte, in Gahrung und Fäulnis übergehen durfte. Wenn man sich indessen dies ser Thonerde ofters als zwenmal auf den Inssellen bedienen will, muß alles Fett mit einem Messer sabgeschabt werden. So tief nun das Fett eingedrungen ist, wird die Erde durchzgeschnitten, und was davon übrig bleibt, gestrocknet, um sich dessen kunstig bedienen zu können.

Sobald man nur die Erde vom Zucker herabenimmt, wird die Oberflache mit langhaarigten Burften

Bürsten abgekehrt. Diese Besen sind rund, haben vier Zoll im Durchschnitte, und eben so lange Borsten. Der Griff, welcher sich perspendicular am Stiele besindt, hat fünf bis sechs Zoll in Umfang. Man kehrt aber mit diesem Besen eine Gattung braunen und fetten Stands herunter, welcher sich auf die Oberstätche des Zuckers gelegt hat: bald, wie es ben dem Schnee zu geschehen pflegt, wenn er einis ge Zeit lang auf dem Erdboden gelegen ist, und der in der Lust herumsliegende, unsichtbare Staub, seine blendende weiße Farbe in etwas verdunkelt hat, welche aber gleichwohl noch durch diesen seinen Staub schimmert.

Wenn man die Formen oben gereinigt hat, sieht man erst wie weiß der darinnen enthaltene Zucker ausfallen wird. Man betrügt sich also, wenn man glaubt, durch eine zwen oder drens malige Auslegung dieser Thonerde, könnte der Grad seiner Weiße erhöht werden. Die zum andernmale ausgelegte Erde, kann indessen weis ter nichts ausrichten, als das Haupt der Zuckers form zu bleichen: weil nämlich die erste Ausler gung den Sprop nicht vollkommen hat hinaus; treiben können, so bringt es zwar die andere vollends dahin, daß er sich ganz zu Boden seht, allein der Grad seiner Weiße wird niemals das durch vermehrt.

2011

Mach:

Nachbem nun die Formboben recht sind abgepußt worden, durchsucht man solche mit einem kleinen Brecheisen, ohngefähr eines Jolls tief: worauf man dieselben neuerdings wieder in die Hohe richtet, und mit der Kelle gleich und sest stiecht. Zwer die den Stunden hers nach, wird zum andernmale, eine, gleich der ersten durchgeschlagene Erde, in der namlichen Menge, und mit eben der Sorgfalt und Borssicht, aufgelegt. Man verschließt alsdann die Fenster des Reinigungshauses, und läßt diese zwehte aufgelegte Thonerde eben so lang gabren, denn die erste, und ohne sie ehender hinweg zu nehmen, als die sie vollkommen abgetrocknet ist.

Einige Raffinirer pflegen zwar diese zum andernmale aufgelegte Thonerbe, nachdem sie solche vorher etwas durchgearbeitet haben, wies der zu erneuern, ohne solche von dem Zucker abzunehmen, indem sie einen oder zween toffel voll reine Erde darüber schütten. Sie nennen dieses die Erde kneten (plumoter), und bes haupten, daß die Zuckersorm dadurch oben an der Spiße so weiß gemacht werde, als unten der Boden.

Indessen ist bieses Verfahren ganz und gar schädlich, und ein anschnlicher Verlust für bem Sigenthumer. Vorausgesetzt nämlich, wenn es auch durch vieles kneten dahin konnte gesbracht

bracht werden, bag bie Spige ber Rorm eben fo weiß als ihr Boben ausfallen mußte: fo wurde es doch nicht anderst als durch eine Bers minberung ihrer Sobe gefcheben fonnen. Wenn alfo diese Spife, welche man ju bleichen vers langt; funf bis feche Boll boch, und wo fie an breiteften ift, pier oder funf Daumen im Durche schnitte bat, wird folche niemals zwen Pfunde fchwer fenn, welche boch gleichwohl fechs bis fieben Pfunden nicht gleich ju schäßen find. Um fo viel wird namlich die Form, wo fie an breiteften ift, leichter, und biefes blog um bie Eitelfeit eines Raffinirers ju befriedigen, ba: mit er fich allenthalben rubmen fann, fein Bue der, ben er verfertigt, babe fein Saupt (tête): mittlerweilen er folches lediglich mit Ginbufe von feche bis fieben Pfunden Bucher bewertftel: ligt bat, welche fein Berr an jeber auf folche Utt gefneteten Korm verlieren muß.

Ein jeder Pflanzer, der seinen Bortheil nur in etwas verstehet, wird also derzleichen Knes tung der Erde (plumotage) niemals gestatten. Wenn der Zucker recht und von guter Materie verfertiget wird, ist eine zwennalige Ausles gung der Erde hinreichend die Inckerform durchs aus zu bleichen. Ben solchem Zucker hingegen, wo man in der gehörigen Zubereitung, oder Materie gesehlt hat, wird alles Kneten in der Welt Welt nichts weiter ausrichten, als sein Gewicht vermindern, und wenn es auch dahin kommt, daß er sich bleicht, so geschiehet dieses ben der Spike gewiß niemals anderst als mit Verlust des Bodens.

Wenn nun ber Buder nicht fo beschaffen ift. baß er burchaus tonnte gebleicht werben, fchlagt man lieber funf bis feche Bolle von ber Spige berunter, ehe man bie Form ins Trocknungs baus bringt, als fich ber Gefahr auszusehen, fole che mit Verluft von sieben bis acht Pfunden Bucker vom Boben, weiß machen zu wollen-Da man übrigens bie Buckerformen ohnehin : gerbrechen muß, um fie ftofen, und in die Bafe fer füllen zu können: was liegt alfo wohl darand ob man folche gang ober abgekoppt auf die Dorre (à l'étuve) bringt? Ueberdiefes find Diese abgeschlagenen Spiken nicht verloren, man vermahrt folche, um fie mit ben trockenen 3a: pfen (fontaines feches), und andern Buderbrocken welche nicht recht weiß baben werben wollen, raffiniren ju laffen.

Sobald nur die zum andernmale aufgelegte Erde ist trocken worden, nimmt man folche herunster, und legt sie, gleich der ersten in die Luft, ehe man dieselbe wieder ins Wasser bringt um sich ihrer ein anderesmal bedienen zu können. Die obere Seite des Zuckers, reinigt man forgfältig mit

your with the of some

Diditation Goods

mit dem Besen, und schabt mit einem Messer den obern Umfang der Zuckersorm, um die Erz de, welche noch allenfalls daren mochte hangen geblieben senn, vollends herunter zu bringen, damit dieser Rand den Zuckerhut nicht beschmus sen kann, wenn man solche aus der Form zieht. Alsdann werden auch die Fenster des Reinis gungshauses geöffnet, damit Lust und Hike eindringen konnen, und den Zucker vollends austrocknen helsen, wozu man ihm gemeiniglich noch acht die zehen Tage lang Zeit läßt.

Wenn wir alfo rechnen, bag man bren Wochen jugebracht, fechebundert Buckerformen ju verfertigen, bis man folche mit Thonerde belegt bat; daß fie brenfig Tage im Reinigungse baufe geftanden find, ober bie Erbe fo lang barauf gelegen ift, ober bis fie trocken maren, fo viel Zeit erfodert wurde, ebe man folche auf Die Dorr bringen konnte, wo fie gleichfalls noch neun bis geben Enge baben bleiben muffen : fo wird man finden; daß eine mit funfbundert und funfgin, ober funfhundert und fechegig Buckers formen angefüllte Dorrhutte, eine zwehmonathe liche Mebeit erfodere habe, bevor folche in verthuffichen Stand gefest waren. Da nun bie Webeiel ununterbrochen fortbauert; folgen biefe Schube jum trodien (etuvée), alle bren Wos chen aufeinander wenn man eine binreichene

30134

de Anjahl von Zuckerformen hat , um folche fortsehen zu konnen. Indessen sind zwentautend und vierhundert Zucker sommen, bierzu vollkommen hinreichend.

Mittlerweisen nun das Wasser vom Zucker vollends abtropft und wegdünstet, und er in den Formen austrocknet, wird die Trocknungs hütte (l'etuve) in welche er soll gesest wert den, unterdessen zubereitet. Dieses Gebau muß mit dem Reinigungshause (purgerie) auf gleir chen Boden stehen, oder in einer Linie sortlaus sen, und zwar zu Ende der Schirmdächer, das mit man bedeckt möchte dahin gehen können. Eine Trocknungs oder Dörrhütte, welche sechs bis siebenhundert Formen enthalten soll, muß im Lichte (dans oeuvre) zwölshundert Quar bratschuhe haben. Die Mauern hingegen, werz den dritthalb Fuß dick gemacht.

Der Eingang ist mit sechs Schuben übers flussig boch genug, und zween Juß, ober sechs und zwanzig Joll, sind für seine Breite zwie schen den Thurrahmen (tableaux) vollkommen hinreichend. Es können aber doppelte Thurs flügel daran gemacht werden, wovon einer ind wendig, der andere dagegen auswarts aufgehetz um die Hise desto besser bensammen zu halten? Der Thure gegen über, wird die eiserne Kuste zum Feuer hingesetzt. Diese Kusten sind von gegos-

segossenen Gisen versertigt, sechs und zwanzig bis drenßig Zoll lang, zwanzig, oder zwen und zwanzig Zoll breit, vier und zwanzig Zoll hoch; und zween Daumen diet. Won den sechs Seis ten woraus sie gleich allen Cubischen Korpern ber steht, sind vier von Gisen, und zwo offen, name lich die außerste, und die unterste Seite. Die außerste offene Seite, wird dren die vier Zolf tief in die Mauerdicke geseht, oder eingefüglich und mit Ziegelstücken und guten Mortel sest bineingemauert.

Steran muffen bie Debenpfeiler (pieds droits), Schwelle, und der Sing des Ofene toches, ober Kamineingange, flogen Mie untere Deffnung (le vuide de dessous) rubet aber auf den eifernen Roft woraufidas Soly zu liegen kommt. Unter diefemaft bas Lischenloche Deffen Deffnung unter bem Dfeiloche fich befine bet, und mie bemfelben eine gleiche Große bati Der untere Umfreis ber Feuerfufte innerhalb: des Trodinungsbaufes , ftecht in einer Ginfaf fung von Ditatersteinen, ober wird mit gerbros chenen Biegeln gut eingemauert, bamit weber bas inmendige Better, noch ber Rauch in bie Dorrhitte bringen fonnen. Gemeiniglich wird! er vier bie funt Roll hoch über den Bobenflache bes Trodnungshaufes aufgeführty welche geet 

Die Hohe vom Fußboben bis über die Bere kleidung der Thure (chambranle de la porte), wird durch zwo Reihen Balken, dren bis vier Zoll ins Viered dick, welche auf jeder Seiten der Thure, und der Feuerkiste, fest in die Mauer eingemacht werden, in dren Theile abgesondert, und lassen in der Mitte einen lees ven Raum, vier Fuß breit, übrig. Auf diese Balken nagelt man tatten, welche einen Zolk dick, und zween Daumen breit sind, und als les für voll gerechnet (tant plein que vuide) gleich weit voneinander mussen gesest werden. Mit dem Schlichthobel muß man solche glatt stoßen, und ein gutes Holz dazu nehmen. Aus diese tatten nun, werden die Zuckerhüte gesest.

Bon dem Plate über der Thure, bis and die oberste Decke des Trocknungshauses, wers den dren andere Stockwerke aufgerichtet, wovon jedes dren Schuhe hoch gemacht wird. Sie ruhen auf viereckigten, dren dis vier Zoll dicken Balken, welche in die Mauer besestigt sind, und worauf man die Latten, wie den den ans dern Halbeschofen (demi etages), annagelte Man läßt dritthalb Fuß ins Gevierte, einen lieven Raum, welcher auf die Mitte des Gest baues trift, um von einem Stockwerke ins ans dere gehen, und die Zuckersormen dahin sehent zu können. Da es sich aber zutragen könnte,

wenn er durch die allzugroße hiße zerspränge, und auf diese Feuerkuste berabstel, dadurch in Brand gerathen, und die übrige Dorrhütte ebenfalls anstecken möchte: so werden hier ang statte, der Latten, Bretter mit eingebohrten tog chern darauf genagelt.

Das obere Theil der Trodenhutte (le deffus de l'etuve), wird so boch die Mauer. reicht, mit einem Boden von guten Dillen bee bedt, worauf noch ein Mauerwert, neun bis. geben Boll bick, ju liegen fommt. Mitten inbiefer Decte, wird eine Deffnung fren gelaffen, gleich jener welche burch die Stochwerke gebt, und mit einer Kallthur verschloffen. Gie dient fowohl frifche Luft bineinzubringen, als die erften Dunfte , welche vom Bucker aufsteigen, wenn er trocken zu werden anfangt, verranchen zu laffen, worauf man folche wieder zuschließt, Damit die Sige befto beffer benfammen bleibe. Dben auf bas Trodnungshaus, fommt ein Dachwert zu fteben, welches mit Schieferfteis nen, ober Schindeln gebeckt mirb.

Einige Tage vorher, ehe man ben Buder in das Trochnungshaus bringt, wird es ausgestehrt und geheifet, damit fich die Feuchtigkeit, welche fich feit dem letten Gebrauche deffelben, barinnen gehäuft haben mochte, jerstreuen konnte,

6 1 11

N 3

und um solches besto leichter zu bewerkstelligen, die Fallthur und der Eingang offen gelassen. Wenn es nun recht ausgetrocknet ist, und der im Reinigungshause vorhandene Zucker, sich so weit im Stande befindt, daß er dahin kann versetzt werden, lößt man die Zuckerformen, eine nach der andern auf dem Blocke heraus, und trägt diejenigen Formen welche durchaus weiß sind, in die Trocknungshutte. Was hingegen an den übrigen zum Raffiniren bestimmten Zuckerforsmen nicht weiß genug ist, wird herabges schnitten.

In jedes Stockwerk stellt man einen Neger, und einen an den Eingang. Dieser nimmt die Zuckerhüte wie man ihm solche bringt in Empfang, und reicht sie dem Neger im ersten Stockwerke, dieser übergiebt sie jenem im zwenten Stockwerke, wilcher sie hinwieder dem im dritteten Stockwerke besindlichen Neger darreicht, der solche zuerstillte dritten, und hernach auch in den niedrigeren Schlwerken, in Ordnung stellt. Wenn die gröffern Stockwerke voll sind, werden die kleinern angefüllt, und im Nothfalle kann man auch sogar die Pflastersteine damit besesen.

Daß man alle Formen unterfucht, habe ich bereits oben angejeigt; damit man, wenn die Haupter duran allenfalls schwarz senn sollten, solche

verwahren, und hernach zu raffiniren. Ober wenn einige Formen vorhanden waren, welche noch feucht sind, da ihr Wasser noch nicht ganz abgetropft ist, sest man solche auf die halben Stockwerke, oder gar auf den Boden, damit, wenn dieselben zerbrechen sollten, sie nicht mitten in das Trocknungshaus, oder auf andere Zuckersormen fallen konnen, welche sie nur beischadigen wurden, besonders wenn es sich zu trägt daß sie in Sprop zerstießen.

Die benden erften Tage wird nur ein mit telmäßiges Reuer bineingemacht, aus Rurcht, bie allzustarte hise mochte Anfangs ben Bucker etwas zu schnell austrochen. Während biefer namlichen Zeit befucht man gum oftern bas Troffnungshaus, um nachzuseben in welchen Buftand fich der Bucker befindt, ben berabges fturgten aufzulefen, ober Diejenigen Buderhute welche fich umgeneigt baben, und berunterfalt len fonnten, wieder gerade ju richten. - Dach Berlauf diefer zween Tage, Schlieft man bie Rallthure ju, und verftarft bas Feuer bermagen, daß die Reuerfafte gang glubend wird. acht Tage, und acht Rachte lang, unaufhörlich unterhaltenes beftiges Reuer, ift binreichend eis ne gange Sutte voll Zucker vollkommen auszutrocknen. Wenn man nun glaubt bag er fo R 4 trocken

trocken ift, als er senn soll, offnet man die Fallthur, und erwählt einen heißen trockenen Tag ihn zu stoßen.

Dierzu bedient man fich zwener Eroge, ober Diefe Etoge find wie große Ruften formirt, geben bis zwolf Schube lang, britts halb Ruß breit, und eben fo tief. Gie beftes ben aus zween Roll dicken Boblen, welche ges nauzusammen gepaßt find, und jum oftern noch in eine Rabm gefest werden, die mit bolgers nen Mageln fest jufammen gefeilet wirb. Wenn man aber Canots baju nimmt, welche gang aus einem Stude bestehen, lagt man fie allenthals ben in gleicher Diche machen. Man fentt fie bens berfeits halb in ben Erdboden, damit fie fowohl fester steben, als des gewaltigen Stofens mes gen, befto weniger ber Gefahr unterworfen find, fich auseinander zu begeben. Man barf aber micht unterlaffen, Diefe Canots Tags vorber auswaschen, und wieder recht austrochnen ju laffen.

Hierauf werben die Fasser in welche ber Zucker kommen soll, erstlich mit Nummern bez zeichnet, und die Thara darauf geschrieben: das heißt, man wiegt die leeren Tonnen, mit dem Gewichte welches sich mehrentheils schonneben dem Canote, unter eben diesem Schirms dache (appentis) befindt, und bemerkt auf

ben

ben Boden einer jeden Tonne was sie gewögen hat, und dieß pflegt man die Thara zu nennen. Man bemerkt gleichfalls die Nummer der Toninen, um desta leichter Rechnung darüber führen zu können. Wenn sie angefüllt und zugeschlasgen sind, werden sie neuerdings abgewogen, und unterhalb der Thara das reine Gewicht angezeigt, oder wie viel Zucker, nach Abzug der Thara, oder des Holzgewichtes, sich darinnen besindt.

Die Stempfel beren man sich hierzu bes dient, mussen aus einem harten und schweren Holze gemacht werden: dergleichen die Acos mas; Balatas; Seisenbaume, und das soges nannte rothe, oder Eisenholz, haben. Sie wers den acht die neun Zoll hoch, und fünf Zoll dick gemacht. Ihre Figur ist chlindrisch, und sie haben in ihrer Bogenrundung (leur cintre) eine Deffnung, zu einem runden Stiele, der seche Fuß lang, und Daumens dick ist.

Diejenigen Meger und Megerinnen, welche ben Zucker stoßen sollen, werden zu benden Seis ten des Canots gestellt. Man wirft die Zuscherhute, einen nach den andern hinein, um sie besser und leichter stoßen zu können, und wenn das Canot voll ist, wird es mit einer haue aufz gegraben, und der gestoßene Zucker mit Couisherausgeschöpft und in die Fasser gebracht. Auf ieder jeder Tonne befindet sich ein Bebichet , ober Gattung von Sieb, aus den Ribben der Latanblatz ter, oder von gespaltenen Schilfrohren verferz tigt, in welches man ihn schüttet.

Ben jedem Sebichet bestebet eine Ders fon, Die es berumbrebet, und ben Buder burche laufen lage. Sobald er nun im Raffe eine Sobe von fieben bis acht Boll erreicht hat, ftels len fich von jenen welche bisher im Canote get floßen hatten, bren ober vier ju jeder Zonne! und fampfeniden barinnen befindlichen Bucker, fo fest sie tonnen, ausammen, um einebesto groß fere Menge bineinzubringen. Bierauf wird wechselsweise wieder durchzusieben und zu ftogen angefangen, fo lang bis bie Enne ein wenig oberhalb bes Falzes angefüllt, und ber Bucet recht, fest jufammen gepreßt ift. Db ein Faß rechtschaffen eingedruckt ift, ertennt man bark aus, wenn man mit bem Finger baran flopft, und es einen bellen Rlang wie ein vollkommen ganges Dillenftuck, von fich giebt.

Um zu verhindern daß der Faßboden durch das erstaunliche heftige Stoßen nicht ausges sprengt werden mochte, wird noch ehe der Zuscher hineinkommt, ein Reif um den Falz genasgelt, damit die Boden fest bleiben mussen, und nicht herausfallen können, wenn es allensfalls geschehen sollte, daß die Reife durch die große

große Menge Zucker welche man in die Fasser mit Gewalt hineinpreßt, lotter wurden. Je trockener namlich der Zucker, und je stärker er gestoßen, und eingestampft ist, desto besser halt er sich unterweges, ohne die mindeste Feuchtig, keit, als welche ihn nur grau machen murde, anzunehmen. Eine wohl eingestämpfte Conne muß sechs die siebenhundert Pfunde pur Zucker enthalten.

Diejenigen Brocken welche nicht burch bas Sieb laufen tonnten; werden in ein anderes Canot geworfen, wo die Reger welche ben Buder in die Gaffer geftampft haben, folche fto: Ben , mittlerweilen bie übrigen mit bem Durche fieben beschäftigt find. Die Jesuiten Patres au Martinice, batten bafelbft eine fleine Dubs le; bie aus zween Dubliteinen zusammengefest war, worauf Diejenigen Buckerbrocken, welche man Kruften zu nennen pflegt, gemabien wurben. Bierdurch konnteigwar die Arbeit nicht wenig beschleunigt werben, allein wenn fich biezfe Dabliteine nur in minbeften abrieben, fo wurde ber Bucker bamit verborben, welches auch in ber That viele Perfonen abgehalten bat, eis nigen Gebrauch bavon ju machen.

duf folche Art wird aller Zucker, Der aus bem Erocknungshause kommt, in Tonnen gesfülle, woben man sich aber wohl in Obacht nimmt,

nimmt, ja niemals zur Nachtzeit zu arbeitenweil die kuft, welche alsdann sehr seucht ist,
ihre Feuchtigkeit dem Zucker gleichfalls mittheilt,
und solchen verderbt. Es ist namlich eine uns
langbare Wahrheit, daß, je trockener der Zuscker, und je feiner solcher gestoßen ist, ein des
sto weißeres Ansehen muß er bekommen. Ins
dessen giebt es Falle wo man sich genothigt sies
het auf andere Mittel bedacht zu senn, ihm dies
se Eigenschaft zu verschaffen, wann es daran
sehlt, deren ich mich zum oftern bedienen
mußte.

Ich batte einstmals eine gange Dorrbutte voll Buder, von bennahe fechehundert Formen, über ben Sals liegen, welcher burch feine Beis Be ben Raufleuten eben nicht fonderlich ins Besicht zu fallen hoffnung machte. Alls ich folden einem Schiffscapitaine zeigte, ba er noch im Trodnungshause ftund, wollte er mir burches aus nicht mehr benn fiebengeben Livres, geben! Sous (acht Gulben und funf Pfennige) fur ben Centner geben, ungeachtet ber Marktpreis bar mals zwen und zwanzig Livres und zehen Sous (geben Gulden und neunzehen Kreuger) mar. Ich ließ Unfangs etwas weniges von biefem Bucher ftogen, batte aber nicht Urfach bamit jus frieden ju fenn. Endlich gerieth ich auf ben Einfall einen Broden bavon zu reiben, und fand

fand daß ihm das Riebeisen einen ganz andern Glanz verschaffte: benn da es seine Theilchen nicht so start zermalinte als der Stempfel, so blieb ihnen eine Menge kleiner Flachen, welche das Licht zuruck warfen, und folglich ihre Weiße vergröfferten.

Ich machte fofort noch einige Verfuche bas mit, welche mich vollends überzeugten. In bem ich aber befürchtete es mochten mich meine Mugen hintergeben, und in einer Sache wo es meinen eigenen Bortheil betraf, eben fein allgu richtiges Urtheil fallen, überfendete ich zwen Pacfete bes namlichen Buders, wovon einer gestoßen, ber andere bingegen gerieben mar, eis nem meiner Machbarn, ber von biefer Waare febr gute Renntnig batte, und ließ ibn erfuchen mir von jedem berfelben ben Preif ju bes merten. Er tarirte benbe Gorten, und ich bats te bas Bergnugen ju vernehmen, bag er meis nen geriebenen Bucker um bren und zwanzig Granfen (geben Gulben bren und brengig Rreus Ber); ben geftoßenen Bucker bingegen, nur um fiebengeben 'Franken! (fieben' Gulben und acht und vierzig Rrenker), fchakte.

grund mehr, mich bahin zu bringen, daß ich bennahe fechehundert Buderformen reiben ließ, mit wiewohl diefes eine überaus langdauernde;

1 3 3.

und verdrüßliche Arbeit sein mußte, glaubte ich bennoch es verlohne sich schon der Muhe, einen Gewinn von fünf bis sechs Franken (zween Gulden und achtzehen Kreuzer, bis einen kaubsthaler) auf den Centner, nicht in Stich zu laßsen. Ich kaufte daher sogleich ein Dußend Riebeisen (grages), woran ich die Spissen ein wenig abstußen ließ, damit der Zucker etwas seiner gerieben wurde. Alsbann mußten sich vier Tage lang, fünfzehen bis sechszehen Neger mit der Arbeit beschäftigemallen diesen Zucker zu reiben.

Wie nun nach Berlauf einiger Tage, bet namliche Schifftapitain wieder zu mir fam, und mich aus Schert fragte, ob ich ihm nicht etwas von meinem grauen Butter überlaffen wollte? antwortete ich bagegen, bag ich bermalen feis nen andern als einen fehr weißen Bucker ju vertaufen batte, und mein Borrath wiltbe gang ficher auch Leuten Die mehr Schwierigkeiten als er machten, gefallen: er frant alfoin ber Dep nung, bag ich ben gefehenen Bucker bereite bertauft hatte: Ale ich ihm nun meinen geriebenen Bucker vorzeigte , fand er folchent fo ungemein fcon , bagier ben Centner um zwen und zwans gig Franken und funfzehen Sous (zehen Bub ben) und fieben und zwanzig Rreuger), ohne Unftand zu nehmens taufte. Machdemunifee Sandel

District by Google

Sandel einmal abgeschlossen war, sagte ich ihm es ware der nämliche Zucker den er schon eine mal gesehen hatte, und ließ zum Beweise eints ge Zuckerhüte die noch übrig geblieben waren, herbringen. Diesem ungeachtet würde er dieset Berwandlung niemals Glauben beigemessen har ben, wenn ich nicht in seiner Gegenwart einen Bersuch damit hatte anstellen lassen. Andere Personen haben sich dieses Geheinmisses, nache dem sie solches von mir gesernt hatten, ebenfalls mit dem nämlichen guten Erfolge bedient.

## Reunzehentes Rapitel.

Vom durchgelassenen Zucker (sucre passé), und seinem Ursprunge. Misbräuche welsche sich ben dessen Verfertigung eingeschlichen haben, und wie ihnen kann abgeholzsen werden. Auf welche Art die Ensgellander solchen zubereitet haben.

beten Ginfuhrzoll, womit der weiße Zuefer im Jahre tausend sechshundert und acht und neunzig ist belegt worden, ihren Ursprung zu danken. Die Raffinirer in Frankreich, kauf, ten namlich ben mit Erde gereinigten Zucher, um ihn wieder umzuschmelzen, und kleinere. Hute daraus zu machen, welche sie hernach für Königszucker wieder verkauften: allein diese Zolls erhöhung nahm ihnen bennahe allen Gewinn den sie hierben machen konnten. Während des Kriegs hatten sie aber aus der Erfahrung gelernt, daß sich der Zucker welchen man aus den Englissschen Prisen bekam, sehr gut raffiniren ließ, indem er seiner vortresslichen Meinigung wegen, nichts als ein schönes, sestes, und wohl zuber reitetes Korn hatte, wovon im schmelzen wenigsabgieng, und welches leicht abzuklären war.

Sie schickten daher einige Kausteute nach ben Inseln, welche den dortigen Plantageinhas bern den Vorschlag machen mußten, daß sie ihren Zucker nach Englischer Art verfertigen sollsten, und sie dazu durch den hoben Preis, word auf sie diesen Zucker in kurzer Zeit trieben, ern munterten. Bende konnten hierben etwas anssehnliches gewinnen. Diesenigen Pflanzer, welche keine Gelegenheit hatten ihren Zucker bleichen zu können, fanden daben ihre Recht nung, indem sie sich die Muhg dadurch ersparten konnten, solchen mit Thouerbe zu belegen im Dorrhause zu trocknen, und zu stoßen, um ihn hernach in die Tonnen zu sullen.

Raffinirer, ba fie, weil biefer Bucker fur nus.

geläutert angesehen wurde, nicht mehr als einen Thaler vom Centner Einfuhrzoll bezahlen durften. Diesem ungeachtet war er im schmels zen eben so ergiebig, als der mit Thonerde gesteinigte Zucker, indem zwischen benden kein ans derer Unterschied mußte anzutressen senn, denn, daß man diesen hier, in durchgebohrte Tonnen füllte, welche mit zween bis dren Zuckerrohren wersehen waren, damit er sich desto leichter mochte reinigen können; dahingegen man jenen der mit Erde überlegt werden sollte, in Formen zos.

Ich ließ zwar einigen Worrarb von diefer Battung Bucker verfertigen, welcher ichon über Die Balfte weiß mar, als er ben Raufleuten ausgeliefert wurde t allein ich fand eben nicht daß es für uns febr'nuklich war; ba wir alles batten mas erfodert wurde ihn ju bleichen, und alsbann noch einmal fo theuer zu verkaufent Micht zu gebenten, bag man bie feinen Sprops baburch verlor, welches feineswegs ein fo gez ringer Berluft war, ben man nicht achten burfe te. Dun konnte man gwar ben beraustropfens ben Sprop wieder benugen, allein niemals fo ichone Baare baraus verfertigen, als von jes nen Sprops die in Topfen aufgesammlet wurd Den, da fie jederzeit viel reiner find, benn bie Cifter C :::..

Cifternen, wenn man auch noch fo viel Gorge falt besmegen anwendete.

Gehr viele Pflanzer ließen unter diesen Zucker allen Sprop laufen, welchen sie ans jenem erhielten, der in die Formen gekommen war, um mit Erde belegt zu werden. Dieses ist aber eine Betrügeren: indem ganz zuverläßig alle Buckersprops, sie mogen auch noch so gut und tüchtig gearbeitet senn, niemals im Guße so viel ausgeben, als die Zucker vom bloßen Zukerrohrsaste. Die Kausteute also, welche sich nicht wollen betrügen lassen, mussen wohl Acht haben von wem sie kausen, und selbst einige Kenntnis davon besissen.

Sie werden sich aber ju erinnern belieben, daß ihnen der Geruch hierinnen mehr Licht gesten wird, als der Geschmack, die Hande, und Augen. Diejenigen Plantageinhaber hingegent, welche es einmal so weit gebracht haben, daß sie weißen Zucker machen können, sollten diese Manufactur billig denen überlassen, welche noch nicht im Stande sind ihren Zucker selbst zu bleichen, aus Furcht der Versuchung zu unterlies gen, ihre Spropszucker mit dem Rohrzucker zugleich durchseihen zu lassen.

Es hat sich aber noch ein anderer Miss brauch ben Verfertigung Dieses Zuckers einges schlichen. Man hat nämlich, anstatt ein wollenes lenes Tuch jum durchseihen ju nehmen, wie es boch ihre Pflicht eigentlich erfoderte, und wie man alle Zucker welche sollen gebleicht werden, durchlassen muß, sich bloß eines gröben seinenen Tuchs hierzu bedient. Nun bleibt zwar der größte Unrarh im Tuche zuruck, allein das Fetclauft allemal ganz durch, mithin ist berselbe kaum besser zubereitet, als der gewöhnliche unges läuterte Zucker.

Die Engellander, denen es nicht erlaubt ift ihren Zucker in America zu bleichen, begnügert sich aber nicht bloß solchen durch ein Tuch zu seihen, sondern füllen denselben nachdem er ges kocht ist, in holzerne Formen, welche vierseitige Opramiden vorstellen. Wenn er sich nun rechtschäffen gereinigt hat, schneiden sie solchen in Stücke, welche sie an der Soune trocken wers den lassen, und alsdann in Fässer packen. Auf solche Art wird der Zucker zu Jamaika, und in einigen Gegenden von Barbados verfertigt. Dieser Zucker ist überans schön, und sehr leicht zu reinigen. Man wurde aber auf den französsischen Inseln besser gethan haben, ihn ebens salls nach dieser Weise zu verfertigen.



## e on Zwanzigftes Rapitel. ? word

Von dem Sprop und Schaumzucker. Bu welcher Zeit man den Zuckerschaum und Die Sprops abkochen muß. Werkaufspreis der groben Sprops aus den Ciffernen. Bom Bucker aus ben groben Sprop ber Formen, und größer Rußen welchen man von diesem Bucker hat. 23om Bucker der aus den feinen Sprops verfertigt wird. und wozu der Sprop von den Sprops fann gebraucht werben. Bon bem Schaum aucker, und welche Vorsicht man hierben anzuwenden hat. Geschichte eines Capitains und Kaufmanns von

Mantes.

er Buderschaum aus ben bren erften Refe feln, wird in die Weinefligbraueren, ober ins Diftillirhaus gebracht, um bernach Brands temein baraus ju brennen. Jener aus bem Sprop und Batteriefeffel wird abgesondert, und in einem ausdrucklich bierzu bestimmten Canote aufgehoben. Man lagt fie alle Morgen in eis nem in ber Buderfabrid eingemauerten Reffel, ber sonft zu nichts anders gebraucht wird, abe focben. tochen. Alle Montag werden die groben Spirops gesotten, das ist jene Sprops, die aus den Buckerformen abgetropft sind, ehe man solche in das Reinigungshaus getragen, oder sie mit-Thenerde bedeckt hat. Was hingegen die seinen Sprops anlangt, oder diejenigen, welche man aus den mit Erde belegten Zuckern ber kommt, so kocht man solche allezeit wenn der Zucker in die Dorrhutte geseht wird.

Es giebt drenerlen Arten Onrop, welche vom Buder abtropfen. Denjenigen erftlich, welcher von ben mit ungelauterten Buder ans gefüllten Tonnen berauslauft, und in Cifternen aufgefangen wird. Dan bediente fich Unfangs beffen einzig und allein , Brandtewein baraus gu machen. Als aber ber Bucker in ben oben angezeigten Jahren im Preife geftiegen war, ffengen die Rauffeute an diefen Sprop aufzukaus fen, um ihn nach Rorben ju schicken, wo man vielen Sprop brauchte, fowohl Brandtewein, als andere abgezogene Waffer baraus ju verfer: tigen , nicht weniger ju ihren honigfuchen, und andern bergleichen Dingen, daß alfo bet Centner bis ju bundert Sous (oder um zween Gulben und nchtzeben Rreuger) verfauft murbe.

Die hollandischen und deutschen Raffinirer, welche man nach den Inseln hatte kommen lass sein, erfanden noch ein ganz anderes Mittel ihn weit

weit wortheilhafter für ihre herren anzuwenden. indem fie folden in Buder verwandelten. Gie lauterten ibn rechtschaffen mit Ralfwaffer, und fullten folchen, wenn er eingefocht mar, in Tonnen, worinnen fich in ber Mitte ein Bue derrobr eingesteckt befand. Dachdem er fich funfzeben bis zwanzig Tage lang, gereinigt bate te, bedeckten fie ibn feche Boll boch, mit grober, wohl eingeweichter Leimerbe, welche ben übris gen Sprop vollends berausjog, und folchen tuchtig machte unter ben ungelauterten Bucker gemengt zu werden. Diefer fonnte baburch eben nicht verschlimmert werden, weil er recht ausgetrochnet, und von guter Beschaffenheit war, und man jederzeit auf ben Boben ber Cifternen eine ansehnliche Menge fornigten Bus der fand, ber fich bafelbit formirt, und fo wie ber Sprop bineinfließt, sammlet. Diesen groben Sprop aus ben Cifternen recht zu benußen. muß man die Cifternen, fo oft ber Sprop bers ausgenommen wird, jedesmal forgfaltig ause Sogar Diefes Spublmaffer ift nicht unnuß : es lauft namlich in die Canots ber Weineffigbraueren, und hilft dafelbft den Gaft woraus man ben Brandtemein abzieht, in Gabe rung bringen.

Die zwente Gattung Sprop, fommt von dens jenigen Bucker ber mit Thonerde gereinigt wird, Man. Man nennt aber jenen Sprop, ber aus den Zuscherformen heraustropft, sobald sie nur angesbohrt, und bevor sie noch mit Erde belegt wurden, den dicken, oder ersten Sprop. Alle Montags frühe, nachdem die Zuckerformen in das Reinigungshaus sind gebracht worden, kocht man solchen, und verfährt folgendergestalt das mit. Der Ressel worinnen er soll gesotten wersden, wird zur Hälfte damit angefüllt, und noch neun dis zehen Häsen voll Kalkwasser hineins gegossen. Hierauf wird ein helles starkes Feuer darunter gemacht, und der Schaum, so oft einiger in die Höhe steigt, sleißig herabges nommen.

Einige Raffinirer schütten noch überdieses Lauge hinein, dagegen andere solches unterlassen. Ich meines Theils habe bemerkt, daß es den erstern vortrefflich damit gelungen ist, ind dem die Lauge ihren Zucker vollkommen gut reinigte. Es machte ihnen dieses zwar etwas mehr Arbeit, weil die Lauge den Schaum in die Hoshe treibt, und man also sehr geschwind sein muß solchen herunter zu bringen, und mit dem Schaumlöffel empor zu heben, um ihm Lust zu verschaffen, und zu verhindern, daß er nicht über den Rand des Ressels ablausen kann.

Diese Mühe scheint mir aber burch beit schonen Zucker welchen man davon erhalt, über

flussig belohnt zu werden. Er kann aber allein mit Erde belegt, oder wenigstens nebst den Häuptern der Formen, den trockenen Zapfen (fontaines seches), und andern Zuckertheilz den raffinirt werden, welche man weder dem mit Erde gereinigten Zucker einverleiben kann, noch unter den ungeläuterten Zucker mengen darf. Dieser Spropzucker bringt einen so anzsehnlichen Gewinn, daß solcher in einer wohl eingerichteten Plantage, nebst dem Ertrage des Vrandteweins, hinreichend senn muß, die Aussgaben und Unterhaltung des Herrn, seiner Bedienten, Neger, und alle übrige Unkosten Zuckersiederen davon zu bestreiten.

Die dritte Gattung endlich des Sprops, ist jener, der aus dem Zucker tropft, nachdem er mit Erde ist bedeckt worden. Man pstegt solz chen den seinen Sprop zu nennen, und er ist solz ches auch in der That, als das feinste desselben, welches zwischen den Zuckerkörnern war henken geblieben, wovon es durch die wässerigten Theix le der aufgelegten Thonerde war losgerissen word den, und nebst ihnen im Topfe zu Boden gezfallen. Hierauf wird er gleich den vorhergehene den eingesotten, und abgefäumt.

Noch ehe diese Sprops so weit abgesotten find, daß sie aus den Ressel können geschöpft werden, halt man unterschiedliche Kuhlkessel in

Bereitschaft, um sie hineinzusüllen. Je mehr nun solche Kühlkessel vorhanden sind, desto sicherer darf man sich zu einem guten Erfolge Hoffnung machen. Dieser Zucker ersodert namlich eine desto schleunigere Abkühlung, da sich seine Korn sonst nur in einen diesen Schaum verwandeln würde, der sich niemals zusammen seite. Aus diesem Grunde sind auch die holzer, nen Canots hierzu untauglich, indem sie allzus leicht, heiß werden, und ihre Hise zu lang ber halten.

Den ganzen Boben ber Kühlkessel, bebeckt man Fingersdick, mit weißen, sein gestoßenen, und wohl ausgetrockneten Zucker. Wenn nun der Sprop ausgekocht ist, welches entweder an den Blasen die er auswirft, oder durch die gezwöhnliche Probe erkannt wird, vertheilt man den, Sprop, wenn der Batteriekessel groß ist, in zween Kühlkessel, wo man denselben, sobald er sich darinnen besindt, stark mit der Pagalle herumrührt, um den eingestreuten gestößenen Zucker, mit dem Saste der erst hineinkommt, zu vereinigen, damit der schon gemachte Zucker, dem andern sich kann sormiren helsen, und die Körner sich vereinigen und diek werden.

Hierauf überstreut man die ganze Oberflas che ber im Rublkessel befindlichen Materie, ein, bis zwo Linien dick, mit trockenen, fein ges 65 stoßes ftoßenen Zucker, welches ebenfalls die Entstes, bung des Korns beschleunigen hilft, und den Zucker verhindert zu schäumen, oder vielmehr Perlen zu bekommen, und kleine Blasen aufzzuwersen. Bende Kühlkessel läße man hernach ruhen. Es formirt sich alsdann oben darauf eine Rinde, welche allgemachs dick wird.

Der zwente Batteriekessel, welchen man ausschöpft, wird in eine paar andere Kühlkessel gefüllt, wenn man dergleichen hat: außerbent darf man eben nicht so stark eilen ihn abzusieden, um dem erstern Ressel Zeitzu lässen kalt zu werden. Wenn nun der Zucker in benden ersten Kühlkestseln seine Rinde erlangt hat, und ein anderer Batteriekessel in Bereisschaft stehet, daß er kann ausgeschöpft werden, schneidt man mit dem Messer ein kleines Stück von dieser Rinde, sünf bis sechs Zoll im Durchschnitte heraus, und macht ringsherum in den Kühlkesseln alles ledig und los, damit sich die Rinde nicht mehr darins pen ankleben kann.

Je nachdem man den Batteriekessel mit den Rabenschnabeln ausleert, wird solcher in die Rühlkessel getragen, woben man durch die Desse nung welche in die Rinde ist gemacht worden, den Snrop hineingießt. Da sie nun nicht mehr am Rande klebt, so erhebt sie sich allgemachs, so wie der Sprop darüber sließt. Wenn der ganze Vorzeth

Rinde zerbrochen, und mit der Pagalle alses was sich in den Kühlkesseln befindt, stark herum, gerührt. Alsdann wird es mit den Raben, schnäheln in die hierzu bestimmten Formen gestragen, woden man wohl Acht hat, die Rindens brocken in alle Formen, wie man solche nachteinander ansüllt, zu vertheilen, welches ich vorsbin schon, als die Rede vom Rohrzucker war, angezeigt habe.

Wenn stun jener in den Zuckersormen sich jusammengesetzt hat, und kalt worden ist, hebt man die Formen hinweg, desnet sie, und setzt solche in die Topse. Man durchbohrt sie auch, wenn sie so weit im Stande sind daß es gesches hen kann, macht ihre Boden, und bedeckt sie mit Thonerde gleich den Rohrzucker. Dieser Bucker ist zwar eben so schon, als jener von welschem er herkommt, ja disweilen noch viel weit shen er herkommt, ja disweilen noch viel weit sher: allein seine Weiße ist viel schwächer, und ben weiten nicht so lebhaft und glänzend, als vom Rohrzucker.

Ich habe Raffinirer gesehen, welche die Sprops wieder kochten, die aus diesen Sprops berkamen, und groben Zucker daraus machten. Wenn nun dieser Zucker mit einer dick aufgelege ten Erde in Tonnen gefüllt wurde, wie mit dem Spropzucker aus den Cisternen zu geschehen pflegte,

pflegte, so wird er zwar baburch tuchtig gesmacht, daß er wiederum unter den ungeläutersten Zucker konnte gemengt werden, allein er giebt ihm einen so ffarken brandigten Geruch, und einen dermassen bittern Geschmack, daß man den ganzen Vorrath worunter er gemengt worden ist, für einen Spropzucker halten muß. Das beste ist also, wenn man diesen Sprops der Sprops, bloß zum Brandtewein machen nimmt.

Was aber ben Schaum anlangt, ber bom Sprop, und vom Batteriefeffel abgenommen wird', fo muß man ibn alle Morgen, ober boch meniaftens alle zween Tage tochen, wenn an berft feine Gefahr ju beforgen ift, bag er fauet werben mochte. Dan fullt folchen in bie jum abfieden ber Sprops bestimmten Reffel, nebft ben vierten Theif fo viel Baffer, bamit er fich nicht fo fchnell verdickt, und Zeit bat fich ju reinigen. Sobalb er nun zu todhen aufangt, gießt man die gewöhnliche Lauge hinein, und nimmt ben Schaum forgfaltigft herunter. Wenn er bald bid genug ift, wird Kalkmaffer und Allaun binein geworfen, und wenn ber Batter riekeffel foll ausgeschöpft werben, ein wenig zu Pulver gestoßener Alaun barauf gestreut. 36 babe bergleichen Bucker in Formen gegoffen, und

mit Erde bededt gefehen, welcher imgemein

Wenn es aber ben Raffinirern gelingt, bies fen Schaumzuder vollfommen weiß zu machen. fo ift es für ein Meisterftud von ihnen anguses ben, worauf fie eben so stolk find, als es ein commandirender General über den Gewinn einer Schlacht immerbin fenn tann. Allein man bat wohl Urfach darauf zu feben, daß fie unter ben Borwand Schaumzucker zu venfertigen, niche maleich nebst bem Schaume erwas vom Bucker aus dem Batterie und Spropfeffel mit fortnebe men. Denn eben biefes mas ihre Eitelfeit bes friedigen fonnte, murde bem Berrn offenbar sum Schaben gereichen. Man muß alfo, foi wohl in diefem Puncte, als in bundert andern Dingen, ben bergleichen Leuten bie genauefte Mufficht haben.

Man hat aber solchen Zucker, der aus den groben Sprop des mit Thouerde gereinigten Zuschers ist versertigt worden, für ungeläuterten ja bisweilen sogar für durchgeschlagenen Zuscher verkauft. Dieses ist eine Betrügeren, Es ist nämlich unläugbar, daß, wenn man diese Zucker einschmelzt, um solche zu raffiniren, sie ben weiten niemals so viel ausgeben, als die Rohrzucker. Wer sein Gewissen bedenken will, darf solche für nichts anders verkausen, als was

was sie eigentlich find, bamit ber Kaufer ihre Beschaffenheit wisse, und wozu er sie gebrauchen könne. Die wenigsten Personen sind namliche versahren, baß sie biese Zucker von jenen aus Robrzucker gemachten, sollten unterscheiben könznen, besonders wenn sie recht gearbeitet sind.

Beh dieser Gelegenheit begegnete mir mit einem gewissen Schiffshauptmanne von Nantestein zimmlich sonderbarer Handel. Et hatte init einige Waaren geliesert, woster ich ihm an Zahlungsstatt ungeläuterten Zucker, den Centnet tum acht Franken (dren Gulden und vierzig Kreut zer), überlassen sollte. Als ich ihm nun sagen ließ, er mochte seine Bezahlung abholen lassen, bekam ich zur Rückantwort, er wurde selbst kome men, indem er sich nicht auf seinen Factor vers lassen wollte, da ihm bekannt ware daß ich weißen Zucker verfertigen ließ, und er also zu bestendten Ursach hatte, ich indehte es wie anz bere machen, und ihm blosen Spropzucker geben.

Ich fragte ihn alsbann, ob er sich wohl so viel Geschicklichkeit zuerauete, den Unterschied zu erkennen, und wie er dieses angreifen wollte? Er versetze mir barauf, daß er schon eine hint langliche Kenntniß habe, um nicht betrögen zu werden, ja ich wurde ihn was dieses anlange, gewiß so leiche nicht hintergehen konnen: das

körnigte Wefen, und das Gewicht des Zuders, waren zwen unfehlbare Mittel den Rohrzucker vom Spropzucker zu unterscheiden. Ich sieng sofort an zu lachen, und zweiselte nicht mehr daß er sich selbst hintergehen wurde: doch glaubte nicht verbunden zu senn, ihm das unbekannte Geheimeniß sogleich zu entdecken.

Er tam also an ben von mir bestimmten Tag, und verlangte, baß ich ibm, wie es uns fer abgeschlossener Contract mit fich brachte, selbst die Auswahl überlassen follte. Sierzu versiund mich auch ohne Anstand, und ließ ihm die Miederlage aufsperren, worinnen obngefahr achtzig, Connen Buder lagen, unter denen fich einige mit Spropjuder angefullte befanden, wel che ich bereits einem andern Raufmanne, als Spropjuder, ben Centner für feche Libres, jes Ben Gous (oder bren Bulben), verfprochen batte. Da nun diefer Buder gut und fchon war, ere mangelte mein guter Gerr von Mantes, nicht, fole then benfeits zu fegen. Ich fagte ibm zwar feinen Irribum, und bag nichts als Sprops pucter barinnen befindlich mare: allein er wollte ibn ausbrücklich behalten, indem er darauf zur Antwort gab, bag ich; wenn es auch in ber That bergleichen Buder mare, gewiß nicht fo viel Chriftenehum befigen murbe, ibn bafur ju warwarnend : Uebrigens brauche er meinen Rath

Er nahm also die achtzehen Tonnen Sprops juder, und verwarf bagegen sene mit bloßen Rohrzuder angefüllte Fasser, indem er bestänztig ben seinem Systeme blieb, diese benden Gattungen Zuder, durch die Schwere, und durch das körnigte Wesen, von einander zu unterscheis den. Inzwischen war auch, die Wahrheit zu sagen, der Zuder in diesen achtzehen Tonnen, vollkommen schön, körnigt wie Sand, glanzend, sest und durchsichtig. Er war nicht werniger so schwer, daß sich ihr reines Gewicht, das heißt der bloße Zuder nach abgezogener Thara, auf mehr als eilshundert Pfunde belief.

Nachdem unfere Nechnung einmal abges sthlossen und unterschrieben war, sieng ich an über seine vermennte große Kenntniß des Zuckers zu spotten, und ihn zu versichern, daß er kein einziges Faß Nohrzucker, sondern nichts als bloßen Spropzucker ausgesucht hatte. Er bes bauptete das Gegentheilz und soderte mich nach einigen Wortwechsel auf, achtzehen andere mit Zucker angefüllte Tonnen, an seine empfangenen Fässer, welche man bereits auf den Einschiffsungsplaß brachte, zu segen. Ich sabe mich

injuried by Google

also gezwungen diese Wette anzunehmen, welsche zu Papier gebracht, und unterschrieben wurde.

. Ein jeder von uns ernannte einen Raffinis rer jum Schiederichter, welche unter fich einen britten, als Oberschiedsmann etwählen fonnten,: um diefen Streithandel ju enticheiben, wennt fie allenfalls bende nicht follten einstimmig wers ben konnen. Da fich nun bergleichen Leute bes reits jugegen befanden, mar ber Proces balb ausgemacht, und er wurde ihm einhellig abget Er lernte alfo mit feinem eigenen, Schaden, daß er Spropzucker ausgesucht batte, ba er boch batte Robrzucker nehmen tonnen. Bierüber war er nun bochft befammert, und batte auch Urfach folches zu fenn. Fire einen Schiffshauptmann aus Mantes, ber in biefent Stande feine erfte Reife unternahm, ba er noch im vorigen Jahre als Schiffsbuttner bieber ges tommen war, hatte nämlich ein folcher-Berluft allerdings viel zu bebenten.

Zuletz hatte ich Mitleiden darüber, tind gab ihm seinen Zucker zurück, welcher zum Theile schon wieder in die Niederlage war gestchafft worden. Allein es geschah dieses unter solgenden dren Bedingungen: Erstlich, sollte er ben bren Schiebsrichtern ein Frubftud geben, wovon ein jeder noch einen Bekannten mitbring gen borfte; zwentens, meinen Schubfarnern für ihre gehabte Mube ihm feinen Bucker wel: chen er von mir gefchentt erhielte, binguführen, einen Louisbor gablen; und brittens endlich, gegen Miemand von feiner eben verlornen Wet: te fich nur bas minbefte merten laffen. fe Bedingungen ließ er fich mit Freuden gefale len, und erfullte die benden erften als ein rechte Schaffener Mann. Was aber die britte Bedins gung anlangte, fo konnte er fich nicht gang bes zwingen: benn, er mochte es nun felbst jemand gefagt baben, ober folches burch einen andern Ranal ausgebreitet worben fenn, furt, man erfuhr es gar bald auf ber ganzen Infel. es tam diese Geschichte fogar bis nach Franks reich, und allenthalben wo es Streitigfeiten wegen bes Buckers gab, unterließ man niemals Diesen Schiffshauptmann jum Schieberichter barüber anzunehmen, ba er unfehlbar bierinnen Die vollkommenfte Renntnig mufte erlangt bas ben, nachdem er ein fo gutes Lebrgeld gegeben batte.

Hiernachst hatte ich noch so viel Großmuth ihn zu belehren, daß man den Zuder nicht ale lein durch die benden Sinnen des Gesichts und Ges

Gefühls zu erkennen im Stande ware, sondern auch noch den Geruch daben zu Hülfe nehmen muste: indem zwar der Spropzucker wohl die nämlichen Eigenschaften, als der ganz reine Rohrzucker haben, ja sogar noch schoner ausses hen kann, allein er wird jederzeit etwas brandigt riechen. Ein Nassinirer kann daher mit aller seiner Geschicklichkeit weiter nichts zuwege bringen, als diesen Geruch ein weniz schwächen. Ich ließ ihn hiervon selbst einen Verssuch machen, und an verschiedene Urten von Zucker riechen.

Dieses sind nun die vier Gattungen von Zucker, welche aus dem Sprop und Schaume können verfertigt werden. Der schönste ist der Zucker aus dem feinen Sprop: die zwepte Stelle hat der Schaumzucker, der allerschlechtes ste bingegen, ist jener, vom Cisternensprop.



## Ein und zwanzigstes Rapitel.

Vom Raffinatzucker. Anzahl ver Kessel in den Zuckerraffinerien. Art den Zucker auf den Inseln zu raffiniren. Großer Unterschiedzwischen den ausländischen und französischen Raffinirern, in Ansehung ihrer Brauchbarkeit. Mittel deren sich der Verfasser bedient hat, seine Raffinirer steißiger zu machen: nebst verschiedenen andern Bemerkungen über die Güte, Schönheit, und übrige Eigenschaften der mancherlen Zuckergattungen.

Ingeläuterter Bucker, durchgeschlagener Buder, die trockenen Zapfen (fontaines
seches), und die nicht recht weiß gewordenen
Häupter der Zuckersormen, sind die Marekien
woraus dieser Zucker verfertigt wird.

In den Europäischen Zuckerraffinerien, bes
finden sich, wie in jenen auf den Inseln, nicht mehr als zween Ressel eingemauert. Sie haben gemeiniglich vier Schuhe im Durchschnitte, und sind dritthalb Fuß tief, ohne die fliegende Erweiterung (euvage volant) von sieben bis acht Zoll breit, zu rechnen, welche man, je nachdem es nothig ist, hinmacht, und wiederunt davon nimmt. Ihr Boden ist slach und gleich. Die Defen darunter, haben den Eingang ins wendig im Gebaue, wo sie aufgemauert sind, ihre Lustlöcher (soupirails) hingegen, außers halb, oder in irgend einem Kaminrohre. Die Deffnung ihres Eingangs wird mit einer eisermen Thure verschlossen, damit das Feuer den Arbeitern nicht mochte beschwerlich fallen.

Der eine von biesen benden Kesseln diene ben Sprop abzuklären, der andere aber, den geläuterten Sprop darinnen abzukochen. Bissweilen reinigt man solchen in benden Kesseln, und kocht ihn erst hernach. Es machen sich aber nur sehr wenige teute den Auswand mit dieser Gattung von Kesseln. Ich habe selten dergleichen anderwärts gesehen, als ben solchen Personen, welche eigene Rassinerien hattensalle übrige bedienen sich des großen Kessels zum äbklären, und der Reinigungskessels (propre) zum kochen. Es wird aber solgendergestalt danit verfahren.

Man wiegt so viel Zucker als man raffinit ren will, und gießt solchen mit ber namlichen Duantität Wasser, das heißt eben so schwei Kalkwasser, in den Kessel wo er soll abgektärt werden. Alles was durch die Hiße in die Höhe getrieben wird, schaumt man sorgfältig hernit ter, und seihet den Sprop burch das Tuch, wenn kein Schaum mehr emporsteigt. Hierauf wird er abgeflart, welches auf nachfolgende Urt geschieht. Man zerschlägt in einem tiefen tus pfernen Beden, ein bis zwen Dugend gange Eyer, nebst Schale, Weißen, und Dotter, wels de man mit Ralfwaffer vermengt, und mit Ruthen jo lang abflopft, bis es einen Schaum Diese vermischte Materie wirft man gum Theile in ben Reffel, und rubrt folche une verzüglich mit dem toffel burcheinander, bamit fich alles recht mit bem Gyrop vereinigen moch: Die mit bem Raltwaffer abgerührten Ener, Saben die Eigenschaft, bas fette, und übrige unreine Wefen bes Buders gufammen, und im Reffel auf die Sobe ju treiben, wo man fole thes fo schnell und forgfaltig als es nur immers bin geschehen tann, mit bem Schaumloffel berabfaumt.

Wenn man keinen Schaum mehr empors steigen sieht, gießt man noch mehr von dieser aus Evern und Kalkwasser bestehenden Vermissichung hinein, welches so oft wiederholt wird, als man glaubt daß es der Zucker nothig habe, sich zu reinigen und abzuklären. Dieses erskennt man leichtlich an der Hellung und Durchssichtigkeit des Sprops. Alsdann seiht man ihn zum andernmale durch das Tuch, und da man jederzeit eine grössere Menge Zucker abklärt, als kann abgesotten werden, zertheilt man sols chen

chen in zwo bis dren Batterien, damit er sich desto schneller einkoche. Es muß aber dieser Zucker so kurze Zeit als nur möglich ist, über den Feuer bleiben, indem man sonst schwer vershüten kann daß er nicht fett werde. Ich weis zwar nicht ob die Raffinirer in Europa ihren Sprop zwenmal durchlausen lassen, allein ben uns auf den Inseln ist dieses eingeführt, welches mir eben nicht misfällt.

Wenn nun der im Batteriekessel besindliche Bucker ist abgekocht, und die gewöhnliche Pros be davon genommen worden, schafft man solschen in die Rühlkessel, nachdem man vorher die Boben berfelben, eines halben Fingers dick, mit schönen weißen, trockenen, und sein gestoßenen Zucker bestreut hat. Einen Batterrieksselle gertheilt man in zween Kühlkessel, welche man sofort mit einer Pagalle umrührt, und voen mit gepulverten Zucker überstreut, damit sich das Korn besser sormiren, und auf der Oberstäche eine Rinde entstehen kann.

Sobald ein frischer Batteriekessel in Bes reitschaftlist, daß er kann ausgeschöpft werden, wird mit einem Messer ringsherum die Rinde eingeschnitten; um solche abzuledigen, und ein Stück funf die sechs Zoll groß, davon herauss genommen, worein man ganz langsam mit dem Rabenschnabel den Zucker gießt, so wie er aus

4

dem Batterielessel hergyskommt. Die Batteriekessel werden aber jederzeit in alle Kuhlkessel eingetheilt, welche man nach Verhältnis des Vorraths der soll abgekocht werden, in Vereitschaft hat.

Che, man ben letten Batteriekeffel vollends ausfocht, lagt man die Formen in welche ber Bucker folt gefüllt werben, mit größter Copafalt, und febr reinen Baffer, auswaschen, nach bem man fie vorber vier und zwenzig Stunden lang darinnen bat weichen laffen. Man verftopft.ibre Deffnung, und febt fie wie gewohn Menn imm ber lette Batteniefoffel in alle Rublkeffel, ift pertheilt worben , disdann wird diefe Rinde zerftoßen, und rechtschaffen mit dem Rogne welches, fich auf ben Boden gee fest bat, burcheinander gerührt. Dernach wird alles auf gleiche Art in Die Formen einges theilt : bas beißt , man gießt won dem in einem Rublkeffel porhandenen Gafte, in alle Bucher formen etwas, und fahrt foldergestalt fort. alle übrige Rühlkeffel auszulerren, fo lang bis bie Formen durchaus damit angefüllt find.

Wenn die Formen kalt find merden fie ans gebohrt, und auf die Zuckertopfe gesetzt. Racht bem fie sich nun acht bis zehen Tage lang gereit nigt haben, durchbohrt man solche neuerdings, macht ihre Boben, giebt ihnen zweymal Erde,

und

und die übrige, schon ben Gelegenheit des Ters rinzuckers (sucre cerré) angezeigte Bearbeis tung. Hierben hat man sich aber jederzeit wohl zu erinnern, daß man in allen Stücken, wels che diesen Zucker betreffen, einen um so stär keren Fleiß und Behutsamkeit anwenden muß, da nicht allein die Materie woraus wer bestehet viel theuerer ist Isondern auch die Nachläßigkeis ten welche man hierinnen zu Schülden kommen läßt, einen desto grössen Nachtheils bringen

in: Soift abern ein Frethum wenn man fich worftellt; man muffe bas Ginfochen bes Bucters, nach ber Große ber Formen in welche er foll ges fullt werden abmessen. Ich felbst babe es Alifange gleich anderen geglaubt, ehe mich Erfahrung und einengute Beurtheilungefraft bes Gegentheils belehrt baben. Bulehte habe ich eingefeben, daß es nichts als eine bloge liftige Spilfindigkeit ber Raffinirer ift, welche alles für ein Beheinmiß ausgeben, um ihre Runft befto wichtiger gu machen, fich ein großes Un: feben, und einen frarfern tobn gu verfchaffen. Sierben fann ich aber ju bemerten nicht umbin, daß unter allen Raffinirern, bereit man fich ber bienen fann, feine beffere anzutreffen find, als Deutsche und Sollander.

50 Sie find namlidy von Natur reinlich, munter und arbeitfam : ihre Geschäfte und ben Mus gen ihres herrn , laffen fie fich beftens angelegen fenn, und ba fie gewohnt find'alles; fogar bas Baffer womit die Reffel ausgespublt, und in welches bie Buckerformen eingeweicht werben, zu benuben, fo gieben fie ans ben Buckerrobren, und was bavon bertommt allen nur modlichen Bortheil. Dun find fie zwar, wenn fie nach ben Infeln tommen, was die erfte Rochung bes Buckersaftes anlangt, wie er unmittelbat aus ben Robren bertommt, gang und gar un: erfabren; allein fie lernen foldes in wenig! Ca: gen. A Ja fie beftreben fich , vermog einer lob: lichen Dacheiferung, einander fowohl in Atte febung ber Schonheit als Menge bes Bucters ju übertreffen, welchen fie aus ber ihnen an: vertrauten Materie erhalten.

Alseich im Jahre 1704, jum Superior unfers Klosters zu Gnadeloupe war bestimmt worden, hatte ich einen Raffinirer gemiethet. Er hieß Cornelius von Jerusalem, und war von Hamburg gebürtig. Da aber unsere Bater verschiedener Ursachen wegen, und insbesons ver verschiedener Ursachen wegen, und insbesons ver bere damit ich unser Gebäu im Ankerplaße, welches meine Reise nach Gnadeloupe und Sant Domingo unterbrochen hatte, vollends könnte ausbauen lassen, den Wunsch ausserten, daß

ich Superior ju Martinicke werden mochte: schrieb mir der Religios welcher als Superior ju Guadeloupe war ernannt worden, daß er sich dieses Raffinirers, weil er Lutherisch ware, kann wurde bedienen konnen.

Laum wurde bedienen konnen.
Dieser Gewissenszweisel war mir hochst angenehm, indem ich ihn schon langst gern in unserer Plantage im St. Jacobsgrunde gehabt hatte, und nicht wußte wie ich es sollte angreizsen. Ich autwortete ihm sogleich, daß er mir diesen Menschen nur senden mochte, da es mir gleichviel gelte, ob der von ihm versertigte Zuscher katholisch, oder lutherisch sen, wenn er nur recht schon weiß ware. Zu gleicher Zeit schried ich dem Raffinirer daß er kommen sollte, welches auch mit größten Vergnügen von ihm geschah. Iedermann war mit ihm zustriezden, und ich insbesondere, weil er und den schönsten Zucker den man nur sehen kommte, versertigte.

Es kommen aber die Franzosischen Raffis nirer, in Ansehung des Fleißes, und Eisers auf ihre Arbeit, den fremden ben weiten nicht gleich. Da ihre angebohrne Gemuthsart eben nicht dadurch verändert wird, wenn sie in ein fremdes Klima kommen, sind sie unbeständig, nachläßig, und ihren Ergößlichkeiten wiel zu sehr ergeben, als daß sie sich so viel Zwang soll, ten anthun, als nothig ist, um genau und unverdrossen, Tag und Nacht, der Arbeit in einer Zuckerfabrick obzuliegen. Die allersschlimmsten darunter sind aber die Creosen, ober die auf den Inseln gebohrne Franzosen. Sie besißen eine unerträgliche Sitelkeit, und sind die größten Faullenzer von der Welt.

Ueberdiefes find fie bem Ganfen, Buren und Spielen ergebeir. Daben faben fie noch eine so außerordentlich große Einbildung von hafte Kerl, baß ich Pflanzer gefeben habe, wels de bereit waren ihre in ben Buckerfabricken gemachte Ginrichtungen, ben Bucker zu bleichen, lieber zu verlaffen, als bas unbeständige, bum: me, munderliche Betragen biefer Gartung Leute, noch langer auszufteben. Wenn man fie reben bort, find fie ohne Fehler, und es ift niemals thr Berfeben, wenn fle eine gange Dorr voll Bucker verdorben haben. Gie werfen bie Schuld vielmehr auf die Buckerrohre, bas Bolz, bie Seiftucher, auf die Thonerde, und bas Trodnungshaus: man fleht fich alfo bisweilen genothigt fie noch ju bitten nicht ungehalten gut werden, um nur die Rube in feinem Saufe guerhalten.

Ich fant einen von biefer Art, als ich bie Beforgung unferer Guter übernahm. Er batte

hatte schon unter meinem Vorsahrer gearbeitet, ber eben keine Ursach hatte mit ihm zufrieden zu senn, allein sich nicht getrauet ihn fortzuschicken, weil er vom Superior ben uns war angenome men worden. Ich machte nicht so viel Ums stände: denn, sobald ich nur von meinem Amte Besitz genommen hatte, rechnete ich mit ihm zusammen, bezahlte denselben, und gab ihm seinen Abschied. Dem Superior hingegen, schried ich, daß mir dieser Mensch nicht ans ständig gewesen ware.

Es ließen sich zwar eine große Ungahl ber: felben anbieten, welche aber eben fo leer wieber fortgiengen, als fie gekommen waren, da fie meine Borfchlage vernahmen, befonbers aber, jenen, daß ihr tohn in Buder, und nicht mit baaren Belde follte bezahlt werben, und fie als len durch ihre Machläßigkeit verdorbenen Buder, auf Abrechnung, und zwar um eben den Preis annehmen mußten, als ber ichonfte Buefer murs be verkauft worden fenn. Mur einen einzigen fand ich ber breift genug mar biefen Borfchlag anzunehmen. Ich verfprach ihm bren hundert Thaler Gold, meinen Tifch, wenn ich feine Gafte ben mir batte, frene Bafche, ein Pferd, fo oft er in bauflichen Geschäften verreifen mußte, und einige andere Rleinigfeiten.

Die benden erstenmale ba er bie Trodnungs: butte mit Buderformen anfüllte, war ich febr wohl mit ihm zufrieden: als ich aber bemerkte daß er überaus nachläßig wurde, und ber Ber: folg nicht mit bem Unfange übereinstimmte, warnte ich ihn, wohl zu bedenken, daß, da ich meiner Seits nicht anderft bachte, als ben mit ihm abgeschlossenen Contract auf das punctliche fte zu befolgen, ich dagegen die Erfullung bes feinigen ebenfalls fodern konnte. Er fab mobl daß er ben bem funften Transporte zum borren, Befahr lief fortgeschickt, und mit bem schleche teften Buder bezahlt zu werben, weil er bemertt batte, baß ich folden ben Auslieferung bes übrigen Zuckers hatte befonders stellen, und bezeichnen laffen. Er suchte mich alfo zu überli: ften, indem er mir durch hierzu bestimmte Leute, Wechsel überreichen ließ, welche er auf Abrechnung feines Goldes ausgestellt batte.

Ich überschrieb solche auf die Zeit meines Contracts, welchen ich nach der Länge erklätte. Diese Art zu handeln ließ ihn weiter nicht mehr zweiseln, daß ich beschlossen hätte ihm den Abschied zu geben: er glaubte daher seine Shre ersodere es mir hierinnen vorzukommen, und soderte also seinen Abschied, diesen bekam er ohne Verzug, nebst seiner Rechnung in Abschift, worinnen er den ganzen Vorrath des schleche

schlechten Zuckers, bezeichnet, und eben so theuer angesetzt sand, als der schönste Zucker war verkauft worden. Die einzige Gnade welf che ich ihm noch erzeigte, war, daß er die Fasser von mir geschenkt bekam. Auf solche Art gelang es mir also diese schlechten Leute zurecht zu weisen. Viele Inhaber der Plantagen, welche meinem Benspiele solgten, wurden hernach besser als es vorhin geschehen war, von ihren Leuten bedient.

Da nun die Gute und Schönheit des uns geläuterten Zuckers, vorzüglich in der Dicke seiz nes Korns, seiner Hellung und Festigkeit, bes stehet, ingleichen daß er rechtschaffen gereinigt und ausgetrocknet ist: so bestehet im Gegentheile die Schönheit des weißen Zuckers, von welcher Gattung er auch immerhin senn mag, des mit Ers de gebleichten, raffinirten, oder Königszuckers, daß er weiße und kleine Körner habe, welche einen glatten, schweren, harten, und nicht allzu durchsichtigen Hut formiren mussen. De mehr nun der Zucker diese Eigenschaften, durch viele fältiges umschmelzen erlangt hat, desto stärker vermindert sich seine Süßigkeit.

Der einzig und allein mit Thonerde gerei; nigte Zuder, hat vielmehr Sußigkeit, als ber raffinirte, und dieser ist hinwiederum sußer benn ber sogenannte Konigszuder. Ungeachtet nun

alle bren Gattungen ben namlichen Grab ber Weiße besigen tonnen, fo ift man boch leicht in Stand fie von einander ju unterscheiden, wenn man fie nur ein wenig in ber Sand ers warmen lagt, und alsbann an bie Rafe balt Je mehr Uebereinstimmung namlich, ber Bucker mit bem Robre bat, woraus er entspringt, bes fto fußer ift auch fein Beruch, ber bennahe bem Sonia und Biolengeruche gleich fommt : ... je ftarter bingegen er fich davon entfernt, besto Schwächer wird fein Geruch. Diefer Geruch ift im Sprop enthalten. Der Sprop hat auch gang zuverläßig vielmehr Gugigfeit, als ber Bucker ben man berausgezogen. Da nun im ungeläuterten Buder eine großere Menge Sprop ftedt, als im Buder ber mit Thonerde ift ges reinigt worben: fo bat baber bie erftere Gattung einen ungleich ftarfern Grad ber Sußigkeit bemt-Die anbern Buckerarten.

Es enthalt aber der mit Thonerde gebleichte Zucker mehr Sprop als der raffinirte, und folgelich auch mehr Süßigkeit. Denn alles Schmelz zen, Ablaugen, und Reinigen, welches man mit ihm vornimmt, hat keinen andern Endzweck, als den Sprop herauszuschaffen, und ihn vom Korne zu trennen. Man vermindert also seine Süßigkeit ganz natürlich eben so oft, als man ihn schmelzt und umarbeitet. Ja, man könnte

es durch vielfältiges Schmelzen dahin bringen, weißern Zucker als der Schnee ist, zu machen, und bennahe so hart als Marmor: allein er würde fast gar keine Süßigkeit nicht haben, und auf der Zunge bloß ein ganz leichtes Brennen (picottement) erregen, oder einen Reiß als ob man ein wenig Salz im Munde hätte. Der Zucker ist auch in der That nichts anders benn ein süßes, aus dem Zucker herqusgezogenes Salz.

## Zwen und zwanzigstes Kapitel.

Wom Königszucker, und bessen Zubereistung. Geheimes Kunststück des Berfasers, dem Zucker einen Blumengeruch zu geben: nebst einigen andern Bemerskungen über diesen Zucker.

mit demjenigen Zucker, welchen nicht wenig ihm unter den Namen des Königszuckers vers kauft: benn wofern er in der That ein solcher ware, konnten die Raffinirer und Kausseute denselben unmöglich um den Preis geben, wofür sie ihn erlassen. Sie geben nämlich den raffinirten, in kleine Hüte, zu drey bis fünf Pfunden vertheilten Buder, für Ronigszuder aus.

Es muß aber zum Königszucker der schönste raffinirte Zucker genommen werden, den man nur haben kann. Man läßt solchen mit schwas chen Kalkwasser schmelzen, das ist, worinnen nur sehr wenig Kalk ist abgelöscht worden. Um ihn nun noch weißer zu machen, und zu verzhindern daß er vom Kalke nicht roth werde, wird Alaunwasser dazu genommen. Man lant tert solchen drenmal, und läßt ihn eben so oft durch das beste und dichteste Tuch laufen: alst dann wird er mit der kräftigsten, und auf das allerbeste zubereiteten Thonerde bedeekt, oder man verfährt auch auf die Art wovon weiter unten soll gehandelt werden.

Auf diese Art bearbeitet, ist er weißer als ber Schnee, und so durchsichtig, daß man die Finger womit man ihn halt wo der Zuckerhut an dicksten ist, durchscheinen sieht. Ich habe bisweilen dergleichen Zucker verfertigen lassen, sowohl um Geschenke damit zu machen, als auch einstmals unter andern, gewisse Versonen zu überführen, welche behaupteten dieser Zucker sen holos deswegen so durchsichtig, weil die kleinen Hite die man davon macht, nur sehr weinig Materie enthielten, und daß es ben seiner Weiße

Beife größtentheils auf die Gute des Erdreichs ankomme.

Diesen Zucker ließ ich jum Theil in halbe Mittelformen (dans des demies barardes) gießen, welche mir als fie troden waren, funf und vierzig und sieben und vierzig pfundige Bus derhute lieferten. Ich ließ auch keine Thoners be barauf legen, fondern runde Stude von gro: ber leinewand, nach dem Umfange ber Fore men ichneiben. Diese ließ ich forgfaltigft aus: waschen, und nachdem sie in dem belleften rein: ften Baffer, recht eingeweicht waren, auf ben Buder legen, wenn man vorher die Boben gemacht, und wie gewöhnlich gurecht gefest batte, als es ju geschen pflegt wenn man fie mit Erde belegt. Diese aufeinander gelegten Stude Tuch, waren ohngefähr anderthalb Boll boch. Man veranderte fie acht Tage lang, taglich, und fie hatten ben diefem Buder die namliche Wirkung, als die aufgelegte Thonerde : das beraustropfende Waffer durchdringt namlich, indem es fich gang langfam bineinzieht, die gane ge Tiefe ber Buderform, und schlägt ben wenie gen Gnrop ber noch swifchen ben Rornern übrig geblieben war , ju Boden.

Ich ließ diesen Zucker an der Sonne trocken werden, aus Furcht die Hiße im Trocknungs: hause, mochte die Formen oben roth machen, wodurch ich zugleich mein Versprechen erfüllte, und zeigte, was es denn eigentlich mit dem wahrt haften Königszucker für eine Beschaffenheit has be. Er war von einer blendenden Weiße, hart, sest, schwer wie Marmor, und so durchsichtig, daß man unten, wo die Form an dicksten war, die Finger unterscheiden, und durch den Oberstheil der Forme, eine gewöhnliche Schrift lessen konnte.

Diefem Buder gab ich ben Geruch nach verschiedenen Blumen. Sier ift bas gange Runfistud. Man legt bie Blumen auf bas eingenehte Tuch, womit man ben Bucker bebeckt, welches man fo oft wiederholt, und dieß fogat zwenmal bes Tags, als bas Tuch verandete wird. Das aus bem Tuche heraustropfende Waffer, verschluckt die garten Theilchen ber Blumen, worüber es lauft, und führt folche mit fich in die Luftlocher bes Buckers, wo fie alsbann bleiben. Wenn man fich aber anftatt eines Tuchs der Thonerde bedient, legt man die Blumen auf bas Erdreich, und zwar allezeit frifche, fo oft man fieht baß fie verwellt find, und die Erde noch Feuchtigkeit genug bat, ben Geruch bavon an fich ju nehmen, und folden mit fich in bie Buckerporos ju führen.

Aus zwolfhundert Pfunden raffinirten Bitder, erhielt man nicht mehr als funfhundert und und sechs und vierzig Pfunde Königszucker. Diese ließich in Formen von verschiedener Schweste, von fünfzehen bis sieben Pfunden, gießen, ohne die benden Halbmittelformen (demi batardes) zu rechnen. Allen diesen Formen gabich den Geruch von unterschiedlichen Blumen, welches mir auch vortrefflich gut gelang.

Wenn man den Preis des raffinirten Zuschers welcher zu diesem Konigszucker genommen wurde, der Eper, und des Alauns rechnete, so kam das Psund, ohne den Arbeitslohn in Anschlag zu bringen, auf ein und zwanzig Sous (neun und zwanzig Kreuzer) zu stehen. Aus dies ser Berechnung kann der Schluß gemacht wers den, wie hoch ihn die Raffinirer und Kausseute in Europa verkaufen mußten, wenn sie etwas daben gewinnen wollten.

## Dren und zwanzigstes Kapitel.

Vom gestampsten Zucker (sucre tappé) und der Art ihn zu verfertigen. Schlechte Beschaffenheit dieses Zuckers, und wor- aus solcher zu erkennen ist.

Die Bucker ist eine Erfindung deren sich die Buckerfabrikanten, welche nahe an den Seehaven, oder solchen Plagen wohnen, u 3 mo wo bie Schiffe antern , ju bebienen pflegen, um ihren gewöhnlichen Bucker los zu werben, welchen fle ben Reifenden, Matrofen, und ans bern Leuten die wieder nach Frankreich guruck geben, und boch gern etwas jum Befchens te mitbringen mochten, fur Konigszucker vers Man wird aber um befto feichter gu faufen. ben Jerthum verleitet, ibn fur Konigszucker anzuseben, wenn man bie fleinen Sute von bren bis fieben Pfunden betrachtet, die fo weiß, glatt, fchwer, und ziemlich glanzend find ; febr reinlich in blaues Pappier eingeschlagen, und bergeftalt umgewandelt werden, daß er fur Roniges juder gelten kann, ungeachtet es im Grunde nichts anders als ein mit Thonerde gereinigter Bucker ift.

Er wird aber auf folgende Art verfertigt. Man reibt so sein als möglich ist, den mit Thonerde gereinigten Zuder, noch bevor er ins Trocknungshaus kann geseht werden. Mit dies sem geriebenen Zuder wird allgemachs eine Zuschersorm angefüllt, nachdem solche vorher ist recht ausgewaschen, und nicht so lang damit gewartet worden, die ein Theil davon ausges trocknet ist. So wie man den Zuder hineins süllt, wird er mit einem Stämpfel gestoßen, und wenn die Form eben voll und recht sest einz gestampst oder eingedrückt ist, stürzt man solche auf

auf ein Brett um, bas barinnen formirte Buders brod besto leichter herauszubringen.

Man feuchtet aber die Form jedesmal so oft sie angefüllt wird, und wenn das Brett worauf diese Zuckerhüte in Ordnung gesest wers. den, ganz voll ist, trägt man solche ins Dörrzhaus, um sie austrocknen zu lassen. Hieraus sieht man, meines Erachtens hinlänglich, daß dieser Zucker nothwendig sehr glatt, weiß, und schwer senn, und wenn er recht ausgetrocknet, und in blaues Papier eingeschlagen ist, noch weit besser ins Gesicht fallen muß. Eben deswegen hat man ihn auch nach dem Fuße des Königszuckers, das heißt doppelt und drensach so hoch als der Werth ist, verkaust.

Da nun die Theile dieses Zuckers keine rechte natürliche Verbindung miteinander haben, sieht man, wie sie sich ben der geringsten Nasse se welche daran kommt, trennen, und in einen dicken Sprop verwandeln. Die Käuser hinges zen, welche Königszucker zu erhalten glauben, sinden, daß sie nichts als weißen Cassonadez zucker dafür haben. Das einzige Mittel diese Vetrügeren zu erkennen, bestehet darinnen, daß man nachsieht ob die Spise der Form durchlöschert ist: im widrigen Falle nämlich, darf man sicher glauben gestampsten Zucker (du sucre tappe) zu haben. Man darf auch nur daran uch zu der Man darf auch nur daran

riechen, indem fich dieser Sinn, wie ich oben bereits angezeigt habe, schwerlich hintergeben läft.

## Bier und zwanzigstes Rapitel.

Vom Kandyzucker, und wie man solchen perfertigt. Ursprung, und eigentliche Vedeutung des Wortes Cassonade, und was hierunter für ein Zucker verstanden wird.

Deil biefer Bucker eine groffere Gußigkeit haben muß, fo wird berfelbe vielmehr aus gebleichten, als aus Raffinatzucker gemacht. Man lagt ben Buder, welchen man bierzu neb: men will, in schwachen Kalk auflogen, und nachdem er ift geläutert, abgeschaumt, burche gefeibt, in einen bicken Sprop verwandelt, und geborig eingefocht worden, wird er vom Kener berabgenommen. Borber werben aber Die Formen in welche er foll gefüllt werben, que bereitet, wozu man allemal bie ichlechteften Bus derformen nimmt .- Man ichiebt fleine Stabe queer burch, benen man allerlen felbstbeliebige Riguren giebt, wie um Benfviele, Berge, Sterne, Rronen, und andere bergleichen Bor: stellungen.

Diese

Diese Formen werden in der ganz heißen Trocknungshutte aufgehenkt, und Gefäße dars unter gestellt, den Sprop darein zu samme len, welcher durch die untere Deffnung herausstropft, die auf eine solche Art muß zugestopft senn, daß der Sprop Plaß hat allgemachs durch zu sickern. Sobald nun der Zucker den gehörigen Grad der Dicke, welchen er haben soll, erhalten hat, trägt man solchen mit aller nur möglichen Geschwindigkeit, wohl bedeckt, ins Trocknungshaus, damit ihn die Luft nicht möchste kalt machen, worauf man solchen in die schon hierzu bereitstehende Formen gießt, und es wird alsdann fortgefahren die Dörrhutte (l'etuve) stark zu heißen.

Der Zucker henkt sich sofort Brockenweise an die Queer durch die Form gezogenen Stabs chens, und häuft sich wie kleine Krystallsplitz ter. Wenn er nun ganz trocken ist, zerbricht man die Formen, um herauszunehmen was sie in sich halten.

Wir verfertigten aber bergleichen Zucker auf den Inseln bloß zum Gebrauche unserer Rloster, oder um ihn zu verschenken. Wenn man benselben roth farben will', wirft man in das kupferne Becken, nichts als ein wenig Saft von Racketapfeln. Gedenkt man hins gegen, ihm irgend einen guten Geruch zu geben, so u 5

S . Mich

gießt man die wohlriechenben Effenzen erft bare unter wenn ber Zucker foll in die Form gefüllt werden.

Aller Buder welcher nicht in Buten ift, wird Caffonadezucker genannt. Dan beift aber ben ichonen ungelauterten Buder, ber recht tro: den, und burr ift, grauen Caffonabegucker : weißen Caffonadezucker bingegen, den mit Thonerbe gebleichten, gestoßenen, und in Zon: nen gefüllten Bucker. Der Damen Caffonabe, kommt aber von bem Spanischen Worte, Cafe fa, welches fo viel beißt, als eine Rufte, ober Coffer, weil aller Buder, ber aus Brafilien ober Reufpanien nach Frankreich tam, ebe noch auf ben Infeln felbst Buder verfertigt wurs be, in Ruften gepactt war. Diefe Benen: nung ift bem auf ben Infeln fabricirten Buchec nach ber band ebenfalls geblieben, ungeachtet man fich teiner Ruften, fondern Tonnen bebient, in welche er gefüllt, und nach Europa verfens bet wirb.



## Wünf und zwanzigstes Rapitel:

Ertrag einer Zuckerfabrick, und was sonst noch baben zu beobachten ift. Zucker zu wiegen, und das Gewicht und den Preis zu berechnen. Hus welchen Holze die Buckertonnen verfertiget werden, und wie solches in guten Stand zu erhals ten ift. Von den Faßbindern, welche in einer Plantage nothig sind, und ihrer Urs beit, besonders was die Faßboden anlangt. Verschiedene Arten der Liannen woraus man die Fagreife macht. Nothige Bor-

sicht wegen der Tonnen zu dem ungelauterten Zucker.

Mas ben Buckervorrath anlangt , welcher eine Woche hindurch kann verfertigt wers ben, fo muß man hierben hauptfachlich auf die Beschaffenheit bes Erbreichs, ber Buderrohre, Jahreszeit, und ber Gerathichaften einer Bu: derfabrick feben, wo man ibn verfertigt. Bang ficher gehet es auf einer Baffermuble viel schnels ler. als ben einer von Pferden getriebenen, und in einer Buckerfabrick welche funf oder feche Refe fel bat, wird unftrittig weit mehr Bucker ges macht, als wo nur vier Reffel vorhanben find.

Eben fo gewiß ift es, daß ein schon ges brauchtes Stuck Felb, besonders in Baffeterre, Sening.

wo es jeberzeit viel durrer und ausgemergelter ift, als zu Cabesterre, viel Zuckerreichere Rohere hervorbringt, welche leichter zu kochen sind, und weit mehr ausgeben, benn zu Cabesterre. Hier sisch nämlich, überhaupt zu sprechen, die Rohre jederzeit viel wasserigter, harter, und weniger zuckerigt. Die Jahreszeit hat hierben ebenfalls einen großen Einstuß. Je trockener solche nämlich ist, desto mehr gereinigten Saft, der sich leichter in Zucker verwandelt, haben die Rohre. Desgleichen sind sie viel ausgiediger wenn sie ihre vollkommene Reise erlangt haben, als wenn dieses noch nicht geschehen ist.

Alle biese Umstände machen einen so bes trächtlichen Unterschied, daß ich bisweilen ges sehen habe; wie man funf Formen aus einem Batteriekessel schöpfte, und seche Wochen dars auf Mühe hatte, deren kaum zwo daraus zu bekommen. Die oben angesührten Umstände müssen daher ganz unsehlbar eine große Veranz derung, sowohl in der Versertigung, als in der Güte und Menge des Zuckers nach sich zies hen: daß man also aus jenem was in der Zuscherstädtet, in einem Tage, in einer Woche, und sogar in einem Monathe geschieht, nicht auf die Vorsallenheiten eines ganzen Jahres schließen kann.

Richtsbesteweniger ift man burch eine riche tige Wegeneinanderhaltung ber Beit, und ber Buckerrobre, in Stand ziemlich genau zu erras then, auf wie viel Bucker man fich mit einiger Bewißheit Rechnung machen fann. Wenn ich alfo eine Baffermuble annehme, und eine Buderfiederen, wo fich feche eingemauerte Reffel befinden, welche benderfeits mit einer binlanglie, den Ungahl Meger verfeben find, um fie acht Monathe lang arbeiten ju laffen, bas ift vom December bis zu Ende bes Monaths Julius: barf man sich alle Wochen, eine in Die ans bere gerechnet, zwenbundert Formen verfprechen. Bierben find aber die Sprop und Schaumgu: der nicht mit in Rechnung gebracht, welche in ber namlichen Beit, und ohne bie gewohnliche Arbeit baburch nur in mindeften zu unterbrechen, verfertigt werben, wenn man in ber Bucher fabrick, oder im Trochnungshaufe, einen, oder ween in biefer Ubficht eingemauerte Reffel bat.

Wenn man aber anstatt bes weißen Zuckers, ungeläuterten Zucker verfertigt, konnen mos chentlich bren bis vier und zwanzig Tonnen ansgefüllt werden, welche eine in die andere gerecht net, zu funfhundert und funfzig Pfunde schwer geschäht, drenzehen tausend, zwenhundert Pfunde Zucker, ohne den Spropzucker daben in Unsschlag zu bringen, ausmachen. Wenn man nun

nun annihmt, daß sie drenßig Wochen lang, wochentlich zwenhundert Formen verfertigen, so beträgt dieses sechstausend Formen, wovomjede, eine in die andere, zu fünf und zwanzig Psinz den schwer, als welches ihr geringstes Gewicht ist, angeschlagen wird. Diese zusammenger rechnet, kommen hundert und sunfzig tausend. Pfunde Zucker heraus: welche, der Centner um zwen und zwanzig Livres und zehen Sous (zer hen Gulden und neunzehen Kreuzer), verkaust, eine Summe von dren und drenßig tausend, siere benhundert und funszig Livres auswerfen.

Hierauf muß man auch den feinen Sprop: zucker rechnen, der aus den sechstausend For: men herkommt, und ebenfalls, zehen Forment auf das hundert gerechnet, sechshundert Formen betragen mag. Da aber dieser Zucker viel leich: ter ist, als jener aus den Rohren, und durch die aufgelegte Erde stärker vermindert wird, so berechne ich diese Formen nur auf achtzehen Pfunde jede im Gewichte. Diese belausen sich abermals auf acht tausend vierhundert Pfunde Zucker, welche um den nämlichen Preis vers kauft, eine Summe von achtzehen hundert und neunzig Franken austragen können.

Wenn man nun zu diesem, noch tausend For: men des groben Spropzuckers, und vierhundert Formen Schaumzucker rechnet, wovon das Stuck,

Stud, nachbem fie find gereinigt worben, wenigstens funf und drenfig Pfunde schwer fenn mag, fo wird man bennahe funfzigtaufend Pfunbe Zuder von diefer Gattung erhalten. Die: fer Buder kann in bren bis vier Wochen unter ben Rohrzucker gemengt, und auf folche Urt mehr als achtzig taufend Pfunde rober Zucker verfertigt werden, welche, ben Centner ju fieben Livres und geben Gous, (dren Gulben und feche und zwanzig Kreuzer,) angeschlagen, wie berum fechstaufend Franken ausmachen. fe Summe ju den benden obigen Gummen ges rechnet, beträgt alles-jufammen, ein und vierjig taufend, fechehundert und vierzig Granken, ohne mehr benn dren taufend Franken ju reche nen, welche man aus ben verkauften Brandte wein logen fann, bag man folchergeftalt bennabe funf und vierzig taufend Touronefische Pfunbe jufammen bringt.

Indessen habe ich den Preis dieser Zuckergattungen, und die Menge welche man verserrigen kann, hier nur nach einem sehr mäßigen Ueberschlage angeseht. Nun habe ich schon bemerkt, daß die Erhöhung des Zuckerpreises in Friedenszeiten, den Verlust zu Kriegszeiten um ein vieles übertrift: weil in den Jahren 1699. 1700, 1701. und 1702, der Centner vom weißen Zucker, um sechs und drenßig, bis qu vier und vierzig Lives (sechszehen Gulben und dreißig Kreuzer, bis zwanzig Gulben und achtzehen Kreuzer): der vom ungeläuterten Zucker, für zwölf (fünf Gulden und dreißig Kreuzer), und vom durchgeschlagenen Zucker hingegen, um achtzehen Livres (acht Gulden und fünszehen Kreuzer, ist verkauft worden). Hieraus kann leicht der Schuß gemacht werden, was für ungeheure Einkünste eine Zuckersabrick um diese Zeit abwersen mußte.

Berr Bovel de Barennes, bat von feinet Plantage zu Gnabeloupe, wo boch nur eine eine gige Waffermuble, und fieben eingemauerte Refe fel vorhanden maren, diefe lettern bren Jahre, jährlich mehr als brenfig taufend Thaler gezos gen. Diefe Plantage mochte ohngefahr bren: mal hundert und funfzig, bis viermal hundert taufend Franken werth fenn, mithin trug fle Aber funf und zwanzig Procent Intereffe. Man unterfuche nun alle Landerenen in Europa, und febe ob fich eine darunter befindt, die ihr in die fem Puncte gleich fommt. Man hat es fur ein gang befonderes Glud ju fchagen, wenn ein Landgut jahrlich funf bis fechs Gulben vom bunbert, abwirft : babingegen die Landerenen auf ben Infeln, funfzeben Procent eintragen, und wie aus eben angezogenen Benfpiele erhellet, bis

213 Munmehr ift es auch bienlich zu wiften, wie viele Kormen, wher Lonnen voll Bucker, man von einem Buckerrohrfelbe ; melches bundert Schuhe ins Biered balt ; betommen fann. Bielfaltig angestellte ; und ju Baffeterre auf ben Infeln Magtiniche Imd Guadeloupe wieder bolte Berfuche baben mich inbeffen liberzeugt bag, wenn die Buckerrobre in berfichonen Jah: reszeit genommen werden, wibre vollkonunene Deife erlangt baben, und recht find unterhalten worden, bundert Schritte ins Quadrata jobne gefahr hundert und funfzig Formen, bas beißt, bisweilen etwas mehr, bisweilen bingegen auch woniger, liefern Die namliche Menge von Buderrohren, im ungeläuterten Buder verwalle belt, giebt zwolf bis. fechszehen Zonnen von bergleichen Buttersinger fichte pemmed at , mit

In Cabeltere habes aber damiteine ganz andere Beschäffenheit; eben so wie im leimigten oder settem Erdriche. Die Zuckerrohre sind zwar daselbst ungleich grösser, dicker, aund sak eiger, dagegen auch jederzeit vielemässerieterroher, und weniger Zuckerreich. Man braucht also noch um die Halste mehr Feld mit Zucker rohren beseht, um die nämliche Menge Zucker zu erhalten, als dort. Gleichfalls habe ich bemerk, daß der Feld schritt (pas d'arpentage) zu Martinicken biert halb Schube berecht, mithin viel größer ist als zu Guadeloupe, worer nur den Zuß ausmacht. Diese Vergröfferung darf indessen nichtes in der von mir fest gesehten Einrichtung andern: weil das Erdreich zu Martinicke, wie man insgemein sagt, weit mehr Zucker hervorbringt, als jenes zu Guadeloupe.

Man fonnte auch noch allenfalls bie Frage aufwerfen," obites wortheilhafternfen, weißen, ober ungeläuterten Bucker zu verfettigen? Dach meinem angenommenen Safe, inwerben wochene lich in ber namlichen Buckerfabrich; gwenhime bert Formen weißer Buckergischer vier und zwant gig Connen ungelanterfer Bucher, verfereigt. Wenn wir nun biefe zwenhundert Formen, bas Stud gu funf und groungig Pfinde fchwer, recht nen, fo fommen funf taufend Pfunde Suche beraus invelche, bem Genmer gu zwei und zwans gig tivres przehen Gous (zehen Gulden und neunt zehem Rreuger) angeschlagen; taufendpriein bint bert, und funf und zwanzig Franken ausmachen Ferners machen die vier und zwanzig Connen vom ungelduterten Bucher, Mjebe fünfhimbert und funfzig Pfunde fchwert jufammen in brebe geben taufend und fiebenhundert Pfunde Bucfer, welche, ben Centner für fieben Linces and jo ben

hen Sous (bren Gulden und seche und zwanzig Krenzer) verkauft, abermals fieben und zwanzig taufend Livres und zehen Sous auswerfen.

Mun fragts ficht, ob mehr Rugen beraus tommt, weißen, ober ungelauterten Bucker gu verfertigen. Ich laugne nicht, bag es bem erften Unscheine nach viel leichter gu fenn bunkt, ungelauterten Bucker zu verfertigen. Man ift hierben in Unfebung ber Buckerformen, Dorr und Reinigungsbaufer, und allen was fonft noch baju erfobert wird, von ben nothigen Husgaben befrener, welche gleichmobt fehr betrachtlich find. Man barf feine Raffinirer mit fchwes ren Golde unterhalten, noch ihre Dummbeis ten, und ben Schaben erdulden, welchen ibre Nachläßigkeit ober Umwiffenheit jum oftern verurfachet. Alles biefes ift zwar in Unschlag zu beingen; nichts besto weniger behaupte ich, baß es ungleich vortheilhafter ift, feinen Bucker felbit zu bleichen, als ihn erft burch andere bleichen in laffen, welche fich biefe Dlibe gewiß nicht geben wurden, wenn fie feinen großen Rugen Daben fanden.

Was aber den Schaben anlangt, welchen die Unwissenheit oder Trägheit der Raffinirer vers ursachen kann, darf man sich hierben nur meines oben gegebenen Raths erinnern, und Gesbrauch davon machen, den Aufwand welchen

bas jum Bleichen nothige Gerath verurfacht, barf man nur einmal machen, es bauert immer fort, ober tann mit geringen Untoften unterbalten werben, und ber Rugen welcher bieraus entspringt, ift anhaltend, und wird taglich gröffer. Ueber biefes ift ber weiße Bucker leich: ter als ber robe Buder abzusegen, besonders in Rriegszeiten, wo nur febr wenige Schiffe ans tommen. Man verbraucht nicht mehr Solz jur Berfertigung ber einen Buckergattung , als ber andern, und versendet ibn auch leichter, weil er nicht fo fchwer ins Gewicht fallt. End; lich fiehet man aus ber eben vorgelegten-Rechnung, daß wochentlich bunbert Franken Mußen beraustommen, welches reiner Bewinn ift. 3ch behaupte namlich, daß die zwanzig Formen fets ner Sprop, welche man wochentlich verfertigt, binreichend find alle Untoften ju beftreiten, Die man bes Bleichens wegen fich genothigt fiebt aufzuwenden. Sierben ift noch ber Buder vom groben Sprop, und ber Schaumzucker nicht gerechnet, welche über funfzig Franken betragen, und jahrlich mehr benn funf taufend Franfen, flaren Gewinn abwerfen.

Run stelle es eines jeden eigenen Beurtheis lung anheim, ob ich nicht Urfach habe zu behaupten, daß es weit vortheilhafter ist, weißen, als ungeläuterten Zuder zu verfertigen. Dies fem muß ich noch hinzusügen, daß, wenn sichdie Gelegenheit darbietet, einen sehr großen
Borrath von ungeläuterten Zucker zu versertis
gen, solches gleichwohl geschehen kann: das
hingegen man nicht in Stand ist weißen Zucker
zu machen, wenn es an der hierzu ersoderlichen Einrichtung sehlt. Ueber dieses ist verhältnißs mäßig der weiße Zucker ofters weit hoher in Werth, als der ungeläuterte, welches alsdann einen beträchtlichen Unterschied macht, wovon der Gewinn eben nicht so schlechterdings darfvernachläßigt werden.

Man wiegt aber die Tonnen auf der Schnells oder auf der gewöhnlichen Waag. Mit der Schnellwaag (Romaine) gehet es zwar viel geschwinder, allein sie ist auch großen Fehlern unterworfen, und es wird schon eine ztemliche Ersfahrung dazu erfodert, wenn man ihre Richtigskeit einsehen, und sich von jenen welche die Waag regieren, nicht will hintergehen lassen. Denn es ist eine ausgemachte Wahrheit, daß, wenn man das Gewicht von der außern Spise gegen den Mittelpunct schießen läßt, solches viel schwer ver wird, als wenn es von der Mitte gegen das Ende hin, gerückt wird.

Das sicherste also hierben ift, sich ber ges, wöhnlichen Waagen, und eines blenernen, wohl abgeaichten Gewichtes, zu bedienen. Die Eiger.

eisernen Gewichter sind der Gefahr unterworf fen durch den Rost angegriffen, und folglich leichter zu werden: ja zum deren ist man nicht einmal besorgt sie abaichen zu lassen, oder hat trine Gelegenheit solches zu thun. Die Waags schaalen mußen aber aus Bohlen von einem gus ten festen Holze verfertigt seyn, und eiserne Schienen init kleinen Haken haben, um die Ringe der Ketten, oder Stricke, womit sie zu ausserst an den Waagbalken gesügt werden, daran zu bekestigen.

Wenn man einen Buckervorrath abliefert, fo muß ber Raufmann welcher folchen empfangt, und jener der fie liefert, ein jeder fur fich allein; Die Mummer, und bas Gewicht bes Faffes, sobald es nur aus der Waagschaale herausges than wird, aufschreiben. Benm weißen Buder hingegen, muß überdiefes die Thara, ober bas Gewicht ber Tonne bemerke, und noch bes fonders oben auf den Sagboden angezeigt wers ben. Ift man nun mit bem Abwiegen aller Donnen fertig, alebann vergleichen fie bas aufs geschriebene Bewicht, um zu feben ob fie mits emander übereinkommen, und rechner alle Thas ren, und alle Gewichtsummen zusammen. Der Gange Betrag ber Thara, wird hernach vom gangen bes Gewichtes abgezogen, und man ers balt auf Diese Art bas reine Gewicht bes Bus ders.

ders. Dieses mit dem ausgemachten Preise des Centner Zuckers multiplicirt, gieb den ganzen Werth der Waare. Auf die Fasser in welche man den ungeläuterten Zucker füllt, wird aber keine, Thara gesest. Man begnügt sich bloßt vom Centner des ganzen Gewichts des eingesspundeten Zuckers, überhaupt für das Faßgeswicht zehen Pfunde abzuziehen.

Mehrentheils geben die Kausseute die Fasser welche man ihnen liesert wieder zuruck, es
muste denn anderst ansgemacht werden. Nicht,
allein der weiße, sondern auch sogar der durche geschlagene Zucker, muß jederzeit in frische,
oder doch wenigstens ausgewaschene Tonnen gesfüllt werden. Wenn solche der Zuckerfabrikant
dazu giebt, überläßt er sie dem Kausmanne um
vier Livres und zehen Sous (zween Gulden
und dren Kreuzer), oder um hundert Sous
(zween Gulden und achzehen Kreuzer, das Stuck,

Mehrentheils wird ein leichtes, etwas rothelichtes Holz dazu genammen, welches sich besser spalten als sägen läßt. Die Neger pflegen es nur Faßholz, weil es sonst zu nichts andern gesnommen wird, zu nennen. Sein eigentlicher Names ist aber Zuckerbaum des Gebirgs (sucrier de montagne). Er hat eine braus ne ziemlich dies Rinde, woraus, wenn Einzschnitte hingingemacht werden, ein Del dringt,

t 4

welches man nur den Schweinbalfam (baume a cochon) neunt. Ich werde aber diesen Balfam erst in einem der nächstfolgenden Bans de beschreiben. Der Splint dieses Baunis, läßt sich vom Kerne nicht unterscheiden. Seis ne Blätter sind zart; länglicht schnahl, weich, und ziemlich dunn.

Diefes Solz ift, wie alle diejenigen Solzgattungen, welche gart und weich find, ben Whunern und Solflaufen unterworfen: muß es baber nicht bloß im Ubnehmen bes Monds , fondern auch zu ber Zeit wenn ber Saft noch nicht eingetretten ift, fallen. Wenn bet Baum einmal umgehauen ift, wird foldber mit ber Krummart (harpon) zerftuckt, fo lang ohngefahr, als die Tonnen werden follen. Hierauf wird er mit Reilen von einander gefpals ten, und wie gewöhnlich, glatt gehobelt. Dan sucht aber das Holz fo schnell als es nur gesches ben fann, aus bem Walbe, und an einen bebecften Plag zu bringen, indem fonft burch die Feuchtigfeit nur Würmer barinnen tonnten er: zeugt werden, und bie Solglaufe bineinfom: men mochten.

In den Zuckerfabricken wo man weißen Zucker verfertigt, muffen jederzeit ein bis zween Faßbinder vorhanden senn. Diese Leute sind unentbehrlich. Man wurde namlich sehr frark wider

wider die dkonomische Alugheit handeln, wenn man auf der Kausteute ihre Tonnen warten, oder gar erst alsdam sich nach einen Faßbinder ums sehen wollte, den nian zur Miethe haben konnste. So ist also viel besser dergleichen selbst ben sich im Hause zu haben: das heißt, man muß dieses Handwerk irgend einem jungen Neger lers nen lassen, ben welchem man eine Neigung hierz zu bemerkt, alsdann hat es keine Noth mehr, indem man ihm andere Pursche nachmals in die Lehre geben kann.

Da nun alle biefe Reger febr ftolz und rubmredig find, fo beeifern fie fich, nicht unter iene zu gehoren, welche auf ben Erdboden ar: beiten, fondern wieder andere Reger unter fich' Diefes nothigt fie ihr Sandwert zu baben. aus dem Grunde ju erlernen, und mit geboris gen Bleiße zu treiben : nicht ju gebenten best Berdienftes ben fie fich badurch verschaffen, wenn fie in ihren Kenerstunden, fleine Salbtonnen? Ruffen, Wafferfaffer, und anbere bergleichen Arbeiten verfertigen , und des Trinfgeldes melches ihnen die Raufleute geben, wenn fie eine Parthie Bucker bekommen, und finden, bag Die Saffer mit guten Boben verfeben, und fonft in gehörigen Stand find.

Die Fagboden werden aus einem ftartern Holze als die Dauben gemacht, wozu alles Holz

X 5 fann

fann gebraucht werden. Ich aber, habe gefunden, daß es weit vortheilhafter ist, wenn,
solche durchgesägt, als gespalten werden. Auf
solche Art gehet es viel geschwinder, indem man
die gespaltenen Faßboden noch abhobeln muß,
welches ohne großen Zeitverlust nicht geschehen
kann. Nun ist, wie bekannt, nichts kostbaver als die Zeit, besonders auf den Inseln, und
ein jeder Pflanzer muß sein vornehmstes Augenmerk daraus richten, ja keine Minute unbenußt
vorbenstreichen zu lassen, und so viel es nur
immer möglich ist besorgt zu senn, daß alles zu
gehöriger Zeit geschehe.

Die Reife beren man fich bedient, werden von den Liannen, welche man hundezahne ju nennen pflegt, verfertigt. Gemeiniglich find fie eines farten Daumens bick, und haben eine braune, bunne, fest angewachsene, glatte Rinbe. Ihre Blatter find bennahe Bergformige farr und bicf. Diefe Pflange treibt in einem, gewiffen Abstande, fleine Mefte, feche bis fieben Boll lang, und fo bick als ein Rederfiel jum fcreiben, welche gang mit frummen, ziemlich langen, fteifen, ftarten und fpikigen Stacheln befeht find. Da nun diefe Mefte auf allen Geiten herauswachsen, und die Pflanze schon an. und für fich felbst überaus lang und beugfam ift, fo toftet es febr viele Dube, fich, wenn man unter

unter diesen Dornen benfen bleibt, wieber bergauszuwickeln.

Man schneidt aber diese kiannen so lang als sie zu den Reisen gebraucht werden, spaltet sols che mitten voneinander, zieht sie unter den Füßen durch, um ihnen die ersoderliche Krumsmung zu geben, und macht Packchens daraus. Vesser indessen ist es, wenn man sich ihrer gleich grun bedient, und die Reise lieber zusammen henkt, als solche mit Bindsäden, oder Mahotschnuren bindt, weil die Haken alsdann besser halten und der Reis sester dadurch anges zogen wird.

Es giebt noch eine andere Gattung von Liansnen, deren man sich zu diesen Reisen bedient, welche viel schwammigter sind als der Hundszahn. Das Innere ist rothlicht, die Rinde hingegen, schwarz, und ziemlich diet. Sie ist zwar beugsamer, und leichter zu verarbeiten als die erstere Art, daher sie auch die Handwerkszleute lieber nohmen: allein sie sind nicht so dauerzhaft, und werden gern wurmstichig. Ueberz dieses brechen sie leicht, wenn sie einmal ausz getrocknet sind.

Moch bleibt in Ansehung der Fasser zu bes merken übrig, daß man niemals weißen Zucker in solche Tonnen füllen darf, woringen einmal rother Wein gewesen ist: denn man mag sie auch auch noch so forgfältig auswaschen, nachdem sie im Wasser gelegen sind, und solche zerlegen, um alle Dauben, und ihre Fugen abzuschaben, ober wo nur sonst noch die geringste Spur von der Weinfarbe mochte zurückgeblieben senn, so ist dieses doch niemals hinreichend. Das Holz, welches den darinnen gelegenen Wein in sich gezogen hat, schwist durch die mindeste Feuchtigkeit, wodurch der Zucker den man hinzeinfüllt, bennahe allezeit die nehmliche Farbe bezkommt. Dieses geschiehet nun um desto leichzter, da nichts in der Welt die Feuchtigkeit mehr an sich zieht, als der Zucker, wovon die natürzliche Ursach von selbst in die Augen fällt.

## Sechs und zwanzigstes Kapitel.

Von dem Brandteweine der aus den Zuckerrohren verfertigt wird, und dessen Zubereitung.

Der Brandtewein, welchen man aus den Juderrohren abziehet, wird Guildive (Killdevil, oder Mordteufel) genannt. Die Wilden, und Neger heißen ihn Taffia. Er ist überaus start, hat einen unangenehmen Geruch, und bennahe eben so viel Schärse als der Kornbrandtewein, welche man ihm nicht oh:

ne große Schwierigkeit benehmen kann. Der Plas wo man solchen verfertigt, wird die Weinzessigssteren genannt, und ich kann nicht sagen warum man ihm diesen ganz ungereimten Nasmen bengeleget hat. Nun habe ich zwar bezeits oben angemerkt, daß es schicklicher wäre, solchen ein Distillirhaus zu nennen: allein es ist eben so leicht nicht, dergleichen einmal herges brachte Benennungen abzuändern.

Dieses Distillirhaus muß an die Zucker, fabrick hingebaut senn, oder doch wenigstens sehr nahe daben stehen, damit sowohl der Schaum als der grobe Sprop, entweder in Ruffen und Napsen, oder vermittelst einer Rinne, bequem kann dahin gebracht werden. In denjenigen Plantagen hingegen, wo eine Wassermühle ist, muß man die Weinessigssederen solchergestalt anlegen, damit das von dem Rade abfallende Wasser, durch Rinnen kann hineingeleitet werden, um sowohl die Canots anzufüllen, als die Schlangen (les couleures) beständig dar durch abzufühlen.

Die Geräthschaften einer Weinessigsiederen bestehen hauptsächlich in einigen hölzernen Carnots; einen oder zween Kesseln, mit ihren Blacken (chapiteaux) und Abzugröhren (couleuvres); einem Schaumlöffel, einigen großen Wass

Wafferfrigen (jarres); Topfen und Butten, ober fleinen Ruffen.

Die Canots find von unterschiedlicher Große, je nach Beschaffenheit des im Bebaue porhandenen Raums, und bes Vorrathes well chen nian verfertigen tann. Man bedient fich aber lieber der aus einem ganzen Stude Solg gehauenen Canots, als ber von Mauerwerk aemachten: weil die bolgernen Canots ben barin: nen versauerten Saft einschlucken, und baburch ein-ziemliches baju bentragen, ben frischen bin: eingefüllten Gaft, befto fchneller in eine Gaus

re und Gabrung zu bringen.

Man fullt die Canots bis auf zwen Drite theile, und bisweilen fogar bis auf bren Bier: tel, mit Waffer, und macht bas übrige mit gros ben Sprop und Schaum voll, worauf man fie mit Balifierblattern bebeckt, und noch oben bar: auf Bretter legt. Mach Berlauf von zween bis dren Tagen, je nachdem ber Schaum ober Snrop gut ift, gerath diefer Gaft in Babrung, fangt an ju brausen, und einen ziemlich bicken Schaum aufzuwerfen, woran fich alle Unrete nigkeiten welche im Sprope ober Schaume bes findlich waren; anhenken. Wenn er nun ben erfoberlichen Grad ber Starte und Saure bes tommen bat, welches man jum Theile an feis ner Farbe welche gelb wird, an feinem Beschmade

schinacke der umgemein sauer ist, und an dessen scharfen durchbringenden Geruche erkennt: als: dann wird er in die Ressel gegossen; und mit einem Schaumlössel aller Schaum und alle Unreinigkeit oben herunter genommen.

Die Kesselsind von rothen Kupser, ohnge sähr britthalb Fuß weit, und vier Schuhe hoch. Ihr Boden ist ganz flach, und auf der einen Seite mit einer Deffnung versehen, in welche man eine Nöhre mit einem Jahnen oder einer Krümmung (champlure) einlothet, um den übrig gebliebenen Sast dadurch abzulassen, nachdem der Geist ist herausgezogen worden. Das Obertheil des Kessels ist gewöldt, mit etener runden Deffnung, einen Schuh im Durchtschnitte, und einem Rande der ohngesähr ein paar Zoll hoch ist. Durch diese Dessinung wird der Kessel geladen, das heißt mit dem Saste der in den Canots gegobren hat, voll gefüllt.

Er stehet aber in einem aufgemauerten Ofen, deffen Schierloch inwendig im Gebane, die Kantindher hingegen, wodurch sich ver Rauch hinauszieht, außerhalb befindlich ist Das Mauerwerk umgiebt den Ressel bis auf zwen Orittheile seiner Johe. Sobald nun der Reselvoll ist, verschließt man seine Dessauf mit einem Helme (chapiteau) von rothen Kupfer, der genau in den obern Rand ves Resselfels passen muß,

muß, und verküttet ihn noch mit Konerde. Gut ist es auch, wenn er verzinnt ist, damit sich kein Grünspan ansessen möchter Dieser Helm hat einen Schnabel, achtzehen bis zwanzig Zoll lang, den man in die außerste Spiste einer kupfern oder zinnernen Schlange steckt, welche in einem ausdrücklich hierzu versertigten, und mit dicken eisernen Reisen umgebenen Faste ruht, welches ganz nahe den dem Resselbingestellt wird. Ie mehr Krümmungen nun diese Schlange (couleuvre) hat, desto besser gerath der Brandtewein.

Die Tonne worimen Die Schlange ftebt, muß beständig mit Waffer angefüllt fenn, um fie abzufühlen. Die Geister namlich, welche von der Sige aus ben Reffel in ben Selm ger trieben werben, eirculiren in ber Schlange, wobin fie vermittelft bes bineingepaßten und wohl vermachten Schnabels bes helms , find geführt worden, und erhigen diefelbe fo außers orbentlich start, daß sie durch die Luftlocher des Metalls verrauchen mußten, wenn fie nicht won ber Ralte bes Waffers jurudgebalten wurdent Eben baber ift es gut, wenn immerfort frifches Waffer ins faß rinnt, welches unten burch ein im Boben angebrachtes Lodi, wieder ablaufen foll. Diefes Loch muß verhaltnismäßig nach ber Menge von Waffer welches bineinrinnt, eins

Eingerichtet werden, damit die Tonne bestan-

Bu Ende der Schlange, stellt man einen Raffinerietopf, oder großen Krug, den heraustropfenden Saft darinnen aufzufangen. Wenn man nun wahrnimmt, daß durch Fener keine Geister mehr in die Johe steigen, und nichts weiter in den Krug fließt, wird der Kessel durch den am Boden besindlichen Hahn ausgeleert, und solcher mit frischen Safte angefüllt.

Per erste Saft welcher aus dem Ressel tommt, wird Glattwasser genannt, und hat auch in der That wenig Kraft. Alles dieses Glattwasser spart man die fünf ersten Zage in der Woche zusammen, und füllt einen oder zween Kessel damit, um es alsdann Sonnabends wieder frisch abzuziehen. Der Geist welchen man hernach davon erhält; ist der eigentliche Wrandtewein; Lassia, oder Guildive (Mordsteussel) genannt, und außerordentlich stark, und Kopfreißend.

Sn den Zuckerfabricken wo man zween Brandteweinkessel hat, können wöchentlich ohne gefähr hundert und sechszig Kannen Pariser Maaß verfertige werden. Geneiniglich wird wie Maaß um zehen Sous (vierzehen Kreuzer), bisweilen auch noch theurer verkauft, besonders wenn man keinen Zucker versertigt, oder die

frangofischen Uquavits und Weine, felten und boch im Preise find.

Diefe Manufactur bringt einem Plantages inhaber beträchtlichen Bortheil. Denn wofern man auch nur funf und vierzig Wochen int Nabre barinnen arbeiten ließ, fo wurden boch immer fechezig Tonnen Brandtewein konnen verfertigt werden, wovon man wenigstens vier und funfzig Faffer zu verkaufen in Stand md re, die übrigen bingegen felbft im Baufe ver: brauchen konnte. Run muffen bier und funf: gia Tonnen, jede zu hundert und mangia Kan: nen gerechnet, wenigstens taufend Thaleriab: werfen, welches binreicht einen Saufen von hundert und zwanzig Negern, wie ich es bernach umftandlicher beweifen werbe , mit Rleidung, Kleisch, Handwerksgerathe, und andern Noth: wendigkeiten, ju unterhaltengen die eine gegen

Wenn man aber diesen Brandtewein noch besser machen, und ihm seinen allzustarken Geruch und Schärfe benehmen will, muß man sich die Muhe geben, die Ressel und Schlangen mit größter Sorgfalt auszuwaschen, und im Helm einem Buschel Anisa oder Fenchelkraut aushenken, welches nun allezeit mit einem Krischen verwechselt, so oft der Kessel won neuen angefüllt wird.

ir aigh fiam

## Sieben und zwanzigstes Kapitel.

Berzeichniß der Aufahl von Negern welche in einer Mantage gebraucht werden.

Unjahl von Sclaven zu bekommen, welsche erfodert werden, eine Plantage, wo man die oben angezeigte Menge Juder kann verferstigen lassen, gehörig in Gang zu erhalten? Wenn wir also eine Zuderfabrick annehmen, wo sechs Kessel, und noch besonders ein paar Kessel zum raffiniren, oder Spropkochen, eingemauert sind: so braucht man;

In ber Buderfabrick felbft, feche Meger.

Die Defen zu beigen, bren Dieger.

In der Muble, fünf Meger.

Die Seihtucher ju waschen, einen Reger.

Bur Weineffigfiederen, gleichfalls einen Reger.

Die vier Rarren ju fuhren, acht Reger.

Zween Reger gu Fagbinbern.

Gben soviel in die Schmiede.

Dren Neger in das Reinigungshaus (à la purgerie).

3u Brettschneibern und Zimmerleuten, bren

11 . 1 1 1 1 1 1 2 1/20

Meger.

3ween Reger ju Maurern.

Einen Neger als Schreiner, und einen als Wagner,

y 2

Buin

Bum Biebbuten einen Reger, und bie Rraib

Die Buderrohre abzuschneiben, funf und

zwanzig Reger.

Breunholz abzuhauen, feche Reger.

Mehl zu machen, zween Reger.

Ginen Reger jum Commandeur, ober Ober-

Bier Reger jur Bedienung im Banfe.

Den mochten, fieben Reger.

Rinder, fünf und zwanzig.

Beben, durch bobes Alter, oder fonft gue

In allen aber hundert und zwanzig Perfonen.

## Acht und zwanzigstes Kapitelus

Von den mancherlen Verrichtungen Dieser eben bemerkten Anzahl von Negern

3ch habe bereits oben angezeigt, daß in einer Buckersiederen eben so viele Neger seint sollen, als eingemanerte Reffel vorhanden find: welches aber nur von solchen Buckersabrickeit miß verstanden werden, wo man weißen Zucker versfertigt. Diejenigen Zuckersabricken, worinnen nichts als ungelauterter Zucker gemacht wird, sind

sind keiner so großen Anzahl von Negern bende thigt: ein einziger Mann ist schon hinreichend zween Kessel zu versehen. Die erstern Zuckerz fabricken hingegen, mussen, wenn sie gehörig sollen bedient werden, eben so viele Neger has ben, als Kessel da sind, ohne den Rassinirer zu rechnen.

Diese Anzahl ist auch gar nicht zu groß, wegen der beständigen Arbeit, die man hat, den Zucker gehörig abzuschäumen, und durch das Tuch lausen zu lassen; die Formen auszus waschen, und an ihren rechten Platz zu bringen, sie aufzustellen, und anzusüllen: desgleichen den Besou von einem Kessel in den andern zu schöpfen. Sobald nun der Besou anfängt heiß zu werben, und den Schaum in die Hohe zu werfen, darf man nicht einen Augenblick unterslassen ihn abzuschäumen. Ja, ich habe zum östern gesehen, daß alle sechs Neger, nebst dem Raffinirer, keine Minute lang Zeit zum essen übrig hatten.

Man stellt dren Neger zu den Defen, wenn daselbst sechs Kessel vorhanden sind. Dieß ist eine sehr harte Arbeit, besonders ben solchen Kesseln, welche man mit Strob, Bagacen, und kleinen Holze schurt. Wenn aber nur auf funf Resseln gearbeitet wird, so begnügt nian sich nicht mehr als zween Neger ilt den Ocsen

hinzustellen. Allein dieses ist viel zu wenig, und ich habe jederzeit bemerkt, daß die Arbeit für zween Mann zu übermäßig war. Denn der Mensch mag, mit einem Worte zu sagen, auch noch so viel Stärke haben, so wird er doch von der Arbeit, besonders wenn sie streng und anhaltend ist, und die Kräfte durch den Schlaf und die Nahrungsmittel nicht wieder ersest werden, zulest überwältigt, welches gestade der Fall ist, wovon hier die Rede war.

Im Reinigungshause bat man bren Pers fonen nothig, welche zwar zu gewissen Zeiten baselbst mussig find. Sobald man aber bren Wochen lang in ber Buckerfabrick gearbeitet bat, giebt es in Ucberfluße fur fie bafelbft ju thun: indem fie nicht allein die Boben machen, bas Erdreich zubereiten, folches auf die Formen les gen, wieder hinwegnehmen, - reinigen, und trodinen muffen, fonbern auch ben Buder in Die Dorrhutten ju bringen, bas Reuer bierinnen ju unterhalten, die Sprops zu kochen, die Fors men wieder zurecht zu richten, und anderes mehr was in einem Reinigungshause vorkoms men mochte, zu beforgen haben. Wenn es aber allenfalls von diefen eben angeführten Dingen, für fie nichts zu thun giebt, tonnen fie nebst ben übrigen ohnehin schon bierzu bestimmten Regern, jum Breunhol; bauen ger noms

nommen werden, die ihnen ihrer Seits ebenfalls helfen muffen den Zucker stoßen, zugleich
nebst den Leuten welche ihr angewiesenes Tagwerk verlassen konnen, ohne die Arbeit in der Zuckerfabrick dadurch nur in mindesten zu unterbrechen, als worauf man hierben vorzüglich sein Augenmerk zu richten hat.

braucht funf Regerinnen in ber Muble. Dun stellt man zwar in vielen Buckers fabricken nur vier babin, allein für eine folche Ungahl Perfonen, ift die Arbeit unleugbar gu groß, befonders, wenn fich entweder die Bucker: robre schnell einkochen, und man kaum einen Augenblick Zeit ernbriget, Die Duble ju mafchen, ober fogar die Bagacenhutten etwas ju weit von ber Mühle entfernt find. Alstann geschiehet es namlich, daß fie, weil es ihnen an Beit mangelt folche berauszuziehen, und Diejenigen Bagacen, welche man aufpeben foll, um getrocknet und bernach verbrannt ju werben, in Bufchel zu binden, alles durcheinander bem Wieh vorwerfen. Hieraus ift also leicht der Schluß zu machen, bag man funf Perfonen biergu haben muß, wenn eine Baffermuble geborig foll verfeben werden, damit gute Arbeit gemacht werbe, welche bie Rrafte ber Beibse personen beren man fich biergu bedient, nicht übertrift.

) 4 Eine

Gine Megerinn braucht man bie Seibtus cher zu maschen, die Buckerfabrick auszukehren, und andere bergleichen Verrichtungen zu befor-Der Raffinirer muß indeffen genau bar; auf feben, daß die Geibtucher recht gewaschen, ausgespühlt, an der Luft, ober Sonne, nies mals aber unter ben Schirmbachern ber Defen getrodnet werben, maßen bas Feuer ihre Wolle absengt, und man folche sobald fie nur gaben? Scheinig find, nicht mehr brauchen fann. In: gleichen darf man fich ihrer niemals bedienen, als wenn fie gang ausgetrocfnet find, fonft fann ber Beson nicht burchlaufen. Diese Regerinn hilft auch jener noch, die sich in ber Weinessig= fiederen befindet, den Sprop und Schaum bin zu tragen, ingleichen die Reffel und Canots anzufüllen.

Zum Brandtewein machen nimmt man aber viel lieber ein Weibsbild, als eine Mannsperschn, weil ben jener vorausgesest wird, daß sie weniger dem Sausen ergeben ist als diese. Da indessen diese Regel nicht ohne Ausnahm ist, so nuß der Herr selbst, eine der vertrautesten Weibspersonen hierzu erwählen, und ein sehr wachsames Aug auf ihre Treue haben, damit solche nicht, wenn sie so start in Versuchung geführt wird, zulest unterliege. Um sie indessen auszumuntern ihre Arbeit mit gehörigen Fleiße

Fleise ju verrichten, und nicht zum Stehlen ans gereißt zu werden, gab ich der Negerinn welche den Brandtewein machte, so oft der, eine Wosche hindurch in erfoderlicher Gute und Menge verfertigte Brandtewein, ins Magazin geliefert wurde, allezeit eine Kanne voll davon. Ins desseutift eines hierben zu bemerken, daß mannanlich den Negern, wenn sie Brandtewein nothig haben, solchen nicht zu geben verweigern, dagegen aber auch keinem derselben erlauben darf, unter welchen Vorwand es auch immerhin senn mag, die Weinessigstederen zu betretten.

In einer Zuckerfabrick, wie jene, wovon hier die Rede ist, mussen wenigstens vier Karren (cabrouets) vorhanden senn, wenn man eine anhaltende Arbeit verrichten will, ohne damit überladen zu werden, oder dem Vieh Schaden zu thun. Dren solche Karren sind indessen hinreichend, eine Wassermühle gehörig zu verssehen. Den vierten Karren braucht man, die übrigen dren im Nothfalle zu unterstüßen, gesmeiniglich aber, das für die Defen benöthigte Holz dahin zu schaffen, und den in Tonnen gessüllten Zucker ins Magazin zu führen, welches jederzeit nahe ben dem Einschiffungsplaße muß angelegt werden.

Diese vier Karren zu leiten, braucht man acht Personen: namlich vier erwachsene Leute,

und eben so viele Kinder von zwolf bis dreitie hen Jahren, um vor den Ochsen herzugehen. Zu jeden Karren werden acht Ochsen ersodert sindem man jeden Anspann nur einmal des Tags arbeiten läßt. Dieses waren also zwen und dreißig Ochsen. Außer diesen ist es gut, noch sechs andere Ochsen zu haben, theils, um die ausstößig gewordenen dadurch wieder zu ersehen; theils aber, irgend eine außerordentliche Arbeit damit zu bestreiten.

In Ansehung ber Karrenführer, find aber vier bis funf Puncte ju beobachten. Erstlich. ju verhindern, daß sie sich nicht unterfteben ben jungen Rindern, welche man ihnen zu Bes bulfen giebt, übel ju begegnen. Zwentens, daß sie nicht unterlassen ihre Ochsen taglich zu pußen, im Meere abzuwaschen, ihnen Die Bes den (les tiques) abzunehmen, und den herrn ober Commandeur zu benachrichtigen, wenn es nothig ift ihnen die Frosche (les barbes) ber: auszuschneiben, welches gewisse Fleischgewächse find, die fie unter ber Bunge befommen, daß fie nicht freffen tonnen. Die Ochsen beißen namlich mit ihren Bahnen bas Graf nicht wie Die Pferbe entzwen, fondern breben folches nur um ihre Bunge, und ziehen es alsbann beraus: wenn fie nun bergleichen Fleischwarzen befom: men, tonnen fie ihre Bunge nicht mehr um bas . . . . .

bas Graf schlingen, werden baber mager und fraftlos.

Richt weniger muß man die Rarrenführer anhalten, Buckerrohrfpigen auf ihren Rarren mits jubringen, um ihre Ochfen bainit zu futtern, nache bem fie folche abgespannt haben. Abends muffen fie noch einen binreichenden Borrath von bergleis then Buckerrohrhauptern, für alles Wieh, wels ches in Thiergarten eingeschloffen wird, ber: benichaffen. Richt weniger ift es ihre Schuls bigfeit, bem Auffeher hulfliche Band zu leiften, die Becken (lisieres) ju unterhalten, und ben Thiergarten (parc) ju reinigen. Es ift nams lich dem Wieh nichts Schadlicher als ber Roth, und nichts tragt mehr zu ihrer Gefundheit und guten außerlichen Unsehen ben, denn die Reinlichkeit des Plages, wo man solches die Nacht über vermahrt.

Ein paar Faßbinder sind in einer Plantasge etwas ganz unentbehrliches. Wenn man keinen Zucker verfertigt, und alle Neger Vrenns holz zu fällen beschäftigt sind, sollen sie zugleich mit den übrigen Negern sich daben einfinden, um sosort die niedergehauenen Bäume, welche zu Faßbauben tauglich sind, benußen zu könznen. Hier mussen sie solche gleich auf dem Plaze spalten und abhobeln, und sobald einisge fertig sind nach Haus schaffen. Im Walde dörfen

borfen sie aber ihre Dauben so menige Zeit lass fen, als nur immer möglich ist, indem sonst die Würmer und Holzläuse sich gern hineinsehen, daß sie in Fäuluiß gerathen. Dieses ist auch eigentlich die rechte Zeitze sich auf das ganze Jahr durch mit Faßtauben zu versehen.

Sie mussen unter Dach gebracht, und über einander gelegt werden, welches zwar auf ihren benden außern Seiten kreuzweise geschiehet. Alsdann werden sie mit Steinen belegt, damit sie gerade liegen bleiben mussen, aus Furcht sie mochten sich sonst durch das Austrocknen, werzsen und krummen. Was aber die Reise anslangt, so haben die Faßbinder es gleichfalls dem Commandeur zu melden, wenn sie von derzgleichen etwas benothigt sind, damit er die Nezger abschicken, und ihnen Reise kann schneiden lassen, ohne daß sie deswegen von ihrer Arbeit lausen dorsen.

Zween Faßbinder mussen, wenn sie einmal ihre Faßtauben abgehobelt, und die Boden zus geschnitten haben, täglich dren Tonnen sertig machen können, welches dem Eigenthümer kein geringer Vortheil ist, da er jedes Faß um hundert Sous (zween Gulden und achtzehen Kreuzer) verkauft. Wenn man nun für die Kosten des Holzes und des Arbeitslohns, zwey Drittheile abrechnet, bleibt es immerhin eine

ausgemachte Bahrheit, baß jeder Faßbinder seinem Herrn taglich hundert Sous (zween Gulden und achtzehen Krenzer), Profit eintragen wird. Nach Abrechnung also der Festtäge, an welchen sie nicht arbeiten, und der Zeit welche sie nothig haben, ihre Danben zu verserte gen, oder die Faßboden, wenn man den Zuscher stößt, einzusehen, wird ein jeder Faßbinder jährlich zwenhundert Tomen tiefern, welches zusammen eine Summe von zwentausend Frankten (neunhundert und sechszehen Gulden, view zig Kreuzer) beträgt.

Dieses hier ist nun eine kleine Probe, wie viel ein Plantageinhaber, ber eigene Arbeitet hat, gewinnen kann. Allsdann muß er allen seinen Zucker bereits in Fasser gefüllt, verkaufen, welches den Schiffshauptleuten, welche zum öftern Mühe haben gereinigte Fasser aufzutreiben, nicht anberst als höchst angenehm seine wortheilhafte Art eneledigt. Soen deswegen muß er unch auf ihr Betragen Acht geben, und jederzeit ihren Vorgesester genau nachsehen, ohne seinell in sie zu seinen Vertrauen als es sich geziemen will in sie zu seiner

Wenn aber Un Pflanzer bequem sehen will, will es mit feinen Sachen gehet, muß er im Gesichte der Zuckersabrick, Hutten, in Form großer großer Schuppen aufschlagen lassen, und alle seine Handwerksleute hineinlogiren, damit ent meder er selbst, wenn er sich in der Zuckersiederen anwesend befindet, oder der Raffinirer, welcher sie niemals verlassen darf, ohne große Mube nachsehen konnen, ob die Arbeitsleute steißig sind, oder nicht.

Unmöglich fann man fich vorstellen, was für Befdwerlichkeiten und Untoften es verur: facht, wenn man nicht felbft eine Schmiebe, und ein paar Schmiedfnechte bat. Man muß bennahe taglich jum Schmidt laufen, ber auf ben Infeln Machoquet genannt wird : fowobl wegen ber Sauen, Sippen, Beile, Des Bes Schlage an den Rarrenradern, der Eper, Plat: ten, und anderer in einer Duble nothwendigen Berathichaften. Gin verftandiger Plantagebes fiber barf fich also keine Dube bauern laffen, um einen Meger ju haben, ber bas Schmid: bandwerk verftebet. Man giebt ibm alsbann einen andern jungen Reger jum Lehrling, und überlaßt ihnen, um bende befto mehr jum Gleife aufzumuntern, ben Ertrag, einiger geringen 21r: beiten welche fie fur andere verfertigen,

Der Nußen welchen man aus einer Schuies be ziehen kann, belauft sich alle Jahre auf mehr als vierhundert Thaler, wenn anderst ein guter Arbeiter vorhanden ist, und man Sorge trägt, ihn sowohl für das Haus, als für die Nachbarschaft arbeiten zu lassen. Hierzu sind die Steinkohlen besser als die andern, allein es ist zum
dftern ein Mangel daran, besonders in Kriegszeiten. Indessen brennt man auch Kohlen aus Pomeranzenholze, Paletuvier, Rothholze, Kastanienholze, und einigen andern harten Holzgattungen. Man ninmt davon in der That
etwas mehr, allein sie kossen ja weiter nichts
sals die Niche solche zu brennen, indem sie bennahe eben so viele Hise von sich geben, als die
Steinkohlen.

Wegen der vielen Rader die sich abnuken, besonders an solchen Dertern wo die Wege steiznigt und schwer zu besahren sind, ist ein Wagner ganz unentbehrlich. Dieser Prosessionist muß sich aber mit Radspeichen, Radselgen, und Naben, zur nämlichen Zeit versehen, wenn das Brennholz abgehauen wird, um die Wizpel (carcasses) des Nadel und andern Holzes, zu benußen. Nachdem er das gröbste davon abgenommen hat, muß er solche ins Haus brinzgen lassen, und unter die Schirmdacher trocken legen.

Wenn nun die Plantage hinlanglich hamit versehen ift, kann ihm erlaubt werden, für die Nachbarn um einen gewissen festgesehten Lohn zu arbeiten, der auf einen Lag, oder ein Monath nath lang, niemals aber Paarweise, bestimme wird, indem er sonst anstatt eines Paares, zweh Paar Rader machen konnte, ohne daß sein Here beswegen etwas mehr bekame. Im Jahre, tausend sechshundert und acht und neunzig, be zahlte man für ein Paar Rader, ohne das Holz und die Kost des Meisters zu rechnen, sechs Thaler Arbeitslohn, und wenn man weder Holz noch Rost gab, das Eisenbeschläg ausgenommen, zehen Thaler. Wenn die Nadeselchen und Nadespeichen einmal aus dem groben gesschnist sind, kann ein Arbeiter wöcheinelich ein Paar Rader sortig machen.

Bas Brettschneiber und Zimmerleute an: Langt, fo wird ihre Rothwendigkeit ohnebin beutlich genug erhellen. Dan braucht ohne Unterlag, Dillen, Brudholger (bois de cartelage); Muhlzahne, und niehr andere bergleichen Dinge ,- wovon jederzeit im gaben Doth: falle, ein guter Borrath foll vorhanden fenn. Da nun bie erftern feine schwere handthierung baben, fo ift es gut wenn man folche allen bier: au tauglichen Diegern erlernen läßt: , bamit man fowohl mehrere Gagen auf einmal, besonders wenn bie Arbeit bringend ift, tann geben laffen, als auch immer frifche Alebeiter gur Atbs wechslung bat', bag tfie nicht muberficus thig werben tonnen, wie folches fast allegeit ju gefche:

geschehen pflege, wenn sie glauben baß fle und

Plantagen zu Martinicke und Guadeloupe, das Holz sägen und beschlägen lernen lassen. Hingegen fand ich Aufangs, als ich die Verswaltung unserer Güter übernahm, nur zween bis drey, welche diese Arbeits verstanden, und mir so zu sagen Troß bieten wollten: ich ließ mich aber hernach ebenfalls bitten, die sieder zur Säge gestellt wurden.

Bween Brettschneiber muffen, wenn fie ihr-Bolg einmal beschlagen haben, wochentlich viers gig Dillen, acht Schuhe lang, und zwolf bis funfzeben Boll breit, fertig machen tonnen. Da mun Diefes Bezimmern des Bolges jum Bors wand biente, mir die Anight von Dillen nicht gu liefern, welche ich doch haben follte, wenn bet Bimmermann allenfalls mit einer andern Urs beit beschäftigt war: so bachte ich auf ein Ditt vel welches mich von biefer Berlegenheit befrenen tonnte. Ich ließ namlich die Holzstamme, une beschlagen, wie man folche im Walde gefunden batte, auf ben Bod (hurd) legen, und bamit fie fich ihrer Rimbe wegen nicht umbreben konns ten, ben Plas wo fie mit ihren außern Theilen auflagen, etwas ausgraben. Man fchnurte folde auf benben Seiten, und nabin mit ber Gage 11/26 3 bie

die Schwarte (dorse), oder wie man sich auf den Inseln auszudrücken pflegt, an benden Kanten eine Kruste (une croute) hinweg. Hierzauf wurden sie auf die Fläche umgekehrt, und wie gewöhnlich nach der Schnur abgemessen, und zu Dillen geschnitten.

Ich bemerkte sofort daß man viel ebender Die benden Schwarten mit der Sage abgeschnit ten hatte, als man nuveine halbe Geite mit bem Beile batte gleich bauen tonnen. Unfern De gern toftete es Unfangs Mube fich bieran zu ges wohnen, allein es wurden augenblicklich alle Schwierigkeiten von mir gehoben ich indem ich ihnen bie vier Schwarten welche fie von jeben Baumftamme herunter fagten, überließ. Dies fer fleine Bewinn, als worauf fie ungemein ere picht find, überzeugte fie, baß ich mit ihrer alten Art, blog um ihres eigenen Bortheils willen eis ne Beranderung getroffen batte, und waren mie besmegen noch verbunden. Diese Schwarten wiffen fie überaus gut ju verfaufen : ich befam alfo die erfoderliche Angabl von Dillen, und jebermann mar zufrieden. :

Da es an den Wassermuhlen immerhin ete was auszubessern giebt, so ist kaum zu glauben, wie viel Kosten und Verdruß man sich erspart, wenn man einen Neger hat, der so viel von der Zimmerkunst verstehet, daß er den gewöhnlichen übeln übeln Zufällen welche den Zähnen, Aermen, und andern Theilen einer Mühle begegnen, abs helfen kann. Die weißen Handwerksleute von dieser Art, sind nämlich ganz selten, und sowohl ihrer geringen Anzahl wegen, als weis man solcher nicht wohl entrathen kann, sehr theuer, und im äußersten Grade übermuthig. Es ist also kein geringes Vergnügen, und eine große Ersparung, wenn man dergleichen Leute nicht braucht.

Dachdem die Engellander im Jahre taufent fiebenbundert und dren, unsere Buckerfabris den zu Guabeloupe verbrannt batten, ließ ich eine ganze Duble, eine Buckerfieberen, ein Reinigungshaus, und eine Dorrbute te, und andere Gebaue beren wir benothigt waren, aufführen, ohne bag ich mehr als bren bis vier von unfern Megern dazu brauchte, bare unter ber geschickteste nicht viel mehr verftund, als einen Mortel anzumachen. Dun mußte ich amar alles felbst absteden und ausmessen, auch unaufhörlich ben ihnen fenn: allein zulest tam ich doch damit ju Stand. Die handwerks: leute bingegen, welche fonft fur uns gearbeitet batten, verwunderten fich, als fie faben, baß ich ihrer Dienfte nicht mehr bedurfte.

dig gebraucht wird, ist er dennoch sehr nuss.

lich, und wenn er noch überdiefes brechfeln, obet fonft aut arbeiten fann, fo leiftet er in einem Saufe unenblich viele Dienste. Gollte man ibm allenfalls felbft feine Arbeit geben tonnen, fo fehlt es boch niemals ben andern Ginwohnern baran, welche fich mehrentheils lieber eines Des gers, als eines weißen, wenn fie benberfeits gleiche Beschicklichkeit baben, zu bedienen pfler Der geringfte Berbienft eines folchen gen. Arbeiters, ift taglich ein Thaler, ohne feine Roft ju rechnen, und wenn er noch einen Lehrjungen, ober Behulfen ben fich bat, fo belauft fich fole cher jum oftern auf hundert Sous (zween Gul: ben und achtzeben Kreuger).

Wenn man einmal Handwerksleute im Hause hat, so ist dieses ein Schaß zu nennen den man nicht hoch genug achten kann. Damit er nun nicht verloren gehe, nuß man auf tehrjungen bes dacht senn, und ihnen manchesmahl ein kleines Gesschenk geben, nach Verhaltniß ihrer Arbeit, oder je nachdem man wahrnimmt, daß ihre Untergebenen etwas ben ihnen lernen.

Man braucht eben nicht viel Worte zu vers lieren, einen reichen Pflanzer zu überzeugen, daß er Maurer in seinen Plantagen braucht. Täglich zerbricht so viel an den Defen, Kesseln, und anderwärts, daß man sich beträchtliche Aussgaben erspart, wenn man eigene Maurer im Hause

Hause hat. Sollte man allenfalls nicht selbst Arbeit für sie haben, so findet sich immerhin. Gelegenheit sie zu vermiethen. Das wenigste was ein jeder nebst dem Unterhalte verdienen kann, belauft sich alle Tage auf funfzig Sous(einen Gulden und neun Kreuzer).

But ift es ferner, wenn man jebergeit bie Reger Sandwerksleute von ben weißen Urbeis tern unterscheibet, indem man ihnen entweber. eine groffere Portion Rleifch, ober fonft einige Berehrung giebt. Diefes ift unter allen bie größte Aufmunterung für fie ein Sandwerf gu erlernen. Es mag nun fenn was es für eines. wolle, fo bringt es einer Plantage boch immer großen Bortheil. Der Mugen welchen die Ur. beiter davon haben, macht, baß fie ihrem herrn mit ber größten Treue ergeben find, und verfcafft ihnen Mittel, ihre Familien mit einigen Glanze zu unterhalten: außerdem befriedigt bas Bergnugen fich über andere erhoben ju feben, gang außerordentlich ihre Gitelfeit, womit fie ziemlich verfeben find. Ja, ich habe fogar eis nige gesehen, welche sich bermaffen viel barauf. einbilbeten', Maurer, ober Schreiner zu fenn, daß sie auf eine bochst lacherliche Urt, mit ibs rem Richtscheibe und Schurgfelle, in Die Rirs che ju geben befliffen maren.

3 Di

Die Aufsicht über bas Bieh, muß seberzeit einem getreuen Neger, ber ein Vergnügen dars an findet, übergeben werden. Hierzu sind aber die Neger vom grünen Vorgebirge, von Sesnegal, und vom Gambiastrome, die geschicktessten, da sie selbst ben sich zu hause eine Monge Vieh haben, und solches für ihren größten Reichthum ansehen. Der Weiße, oder Newgercommandeur, muß es aber alle Morgen ehe solsches auf die Weide getrieben, und Abends, wenn es wieder in ihren Bezirk verschlossen wird, abzählen. Bas aber die Hammel, Ziegen, oder Ziegenböcke anlangt, so wird unter der Aufsicht des Hirtens vom großen Viehe, die Huth darüber kleinen Kindern übergeben.

Die Wartung der Kranken übergiebt man irgend einer verständigen und erfahrnen Regerinn, welche sie forgfältig pfleget, ihnen das benathigte aus der Kuche herben schafft, die Betten und das Krankenzimmer reinlich halt, und nichts anderes hineinläßt, als was der Wundarzt verordnet hat. Es ist aber höchst nothig ein Krankenhaus in einer Plantage zu haben: denn, nicht zu gedenken, daß die Krankken viel besser imd leichter daselbst gepflegt wers den, als in ihren Hutten, so ist es ein unfehle dares Mittel die wahrhaften Kranken, von jenen zu unterscheiden, die sich nur entweder aus Kaule

Zautheit, ober um irgend etwas anderes babeim

Bunf und zwanzig Deger find binreichend, Die Robre abzufchneiden, und eine Waffermub? le, nebft feche Reffeln, geborig ju verfeben, bes fonders wenn man Lags vorher ein wenig vors gearbeitet bat, und die Buderrobre, fchon, rein, und wohl unterhalten find. Gollte man aber allenfalls wegen eines Festtages, mabrend bef felben die Buckerrobre nur verberben fonnten, biefen Borfprung nicht haben, Schickt man alle biejenigen, welche in ber Buderfabrid, bem Reinigungshaufe, ben ben Defen, im Balbe, und in der Duble arbeiten follten, binaus, und laßt fie Robre abschneiden. Man erhalt alfo baburch, noch ebe ein paar Stunden verst. geben, einen binlanglichen Borrath, um bie Duble damit verfeben, und ohne Unterlaß forte arbeiten ju fonnen.

Da nun dieses die leichteste Arbeit unter allen ist, können die Weibspersonen eben so viel ausrichten, als die Manner. Hierzu werden sie also vorzüglich genommen, sowohl als zur Arbeit in den Mühlen, welches die Mannsperssonen nur beschimpsen wurde, wenn man sich ihrer dazu bedienen wollte. Ich habe mich bisweilen dieses Mittels bedient, die Neger welche saul und nachläßig waren, dadurch zu 24 bes

bestrasen. Sie wurden namlich auf meinen Besehl hingeschickt die Bagaren durch zu zies hen: eine Arbeit, die nur den schwächsten Nergerinnen deren man sich in der Nühle bedient, aufgetragen wird. Nichts konnte mit ihrer Bestrübniß hierüber verglichen werden, und sie ließen es weder an Bitten noch Versprechungen sehlen, um von dieser Arbeite welche sie mit Schande überhäuste, wieder entledigt zu werden.

Um nicht an Brennholz Mangel zu leiden, und die Baumaste zu benußen, welche die Zimmereleute nicht verarbeiten können, soll man immerfort funf bis sechs Neger im Walde haben. Ein jeder von ihnen muß täglich einen Karren, voll Holz machen. Wenn es ihrer sechs sind, nimmt man vier zum Abhauen, und zween zum Holzspalten. So viel es sich nur immer will, thun lassen, mussen sie enicht allzuweit von den Vrettschneidern arbeiten, damit der Zimmere mann, oder der Herr, desto leichter nachsehen kann.

Wenn man sich dieses angelegen senn läßt, tann sieben bis acht Monathe lang, immers fort Zucker gemacht werden, ohne daß man einen Mangel an Holz befürchten darf, wosern man nur einen Vorrath auf sechs Wochen lang bat, ehe noch zu arbeiten angesangen wird, inz bem diese sechs Mann das verbrauchte Holz bes.

sindig wieder mit frischen ersehen. Seit Ergsindung der neuen Desen wird aber viel weniger. Holz verbrannt, als sonst; mithin konnen diese, sechs Arbeiter zu andern Dingen gebraucht were den. Diese nämlichen Holzhacker mussen auch die Baume fällen und hinwegschaffen, um die Arbeite mit der Sage nicht aufzuhalten.

Ungeachtet man schon vorber ebe noch. mit Berfertigung bes Buckers ber Unfang geri macht wird, einen guten Vorrath von geriebes nen und fest eingestampften Maniocmeble bar ben foll, fo ift es bennoch beffer ben taglichen Aufgang wieder zu erfegen, um nicht bavon entblogt ju werden. Diefermegen muß ber Commandeur alle Abend eine hinlangliche Uns abl von Maniocpflanzen, welche ein Rag Mehl geben tonnen, ausreißen laffen. Diejenigen : Meger und Megerinnen, welche die Macht über, nicht auf der Bache, das beißt, nicht ben ber Muble, der Buckerfiederen, und den Defen im? Dienste find, muffen ben Manioc welcher ben Zag darauf foll gefocht werden, abschaben unda reiben.

Eine Negerinn nuß mit Benhulfe eines Rinds, oder sonst einer Kranken Verson, welche den Manioc durchsieben, täglich eine Tonne voll Mehl, das ist ohngefahr driethalb kleine Ids: chen liefern. Damit nun in diesem sehr wichtigen

3 5

und anziehenden Artickellein Betrug möchte vorgehen können, sommissen die Rusten welche eingeprest werden, jederzeit die an das gemachte Zeichen gang voll sennem Borber bennette man-aber wie viel geriebener Manioc hineinges ben nuß, um eine Lonne anzufüllen.

Es giebe febr viele Plantageninhaber well de fich lieber eines Regerspilale eines weißen Commandeurs bedienen wollen. Dine mich weiter in die bkonomischen Brunde diefes Ber: fahrens einzulaffen , glaube ich , baß fie febe wohl baran thun. Ich wenigstens, habe mich jederzeit gut baben befunden. Man muß aber ju biefem Uinte einen getreuen und erfahrenen Reger ermablen, ber die Arbeit gut verfichet? und fich folche laft angelegen fenn. Er muß fich auch Behorfam zu verschaffen, und bie ibm ertheilten Befehle geborig auszuführen wiffen? Bu biefem lettern Puncte findt fich aber leicht Rath, indem fein Bolt in der Welt herrschfüch tiger und strenger ift, als die Reger. Um Die übrigen Gigenschaften bes Commanbeurs ming fich aber ber Berr felbft befummern.

Der Commandeur muß jederzeit ben ben Regern fenn, und darf fie niemals verläffen. Seine Pflicht verbindet ihn die Arbeit zu betreis ben, und darauf zu feben daß alles recht gemacht werbe. Er muß auch suchen allen Unordnung

gen

gen vorzübeugendnund die Zankerenen schlichten, welche allenfalls unter den Negern, besonders; aber den Weibspersonen, entstehen könnten. Diese lestern sind nämlich, von welcher Farbe siehzornig, bost jankschiften und stets beteit einander zu schnähen, und ben den Haren zunehmen. Ingleichen nuß er den Arbeiternt im Walde nächsehen, um dem Herrn Bericht erstatten zu kömen, wie weitrste mit ihrer Arbeitert felben gekommen sind

Seine Schuldigfeit ift es ebenfalls die Mes ger aufzuweden ... und bafur Gorge zu tragen, daß fie Morgens und Abends allemal dem Ges bete benwohnen, und ihnen entweder felbst nach geendigten Bebete, ben Ratechiomus zu ertlas ren, ober folches burch andere Personen thun-M laffen. Er miß fie auch alle Fest und Sonne tage in die Meffe führen, nachsehen ob ihre Saufer reinlich find, und bie Garten geborig unterhalten werden. Es fommt ihm auch gu, Die hauflichen Streitigkeiten zu schlichten, Die Rranten in bas bierzu bestimmte Saus zu fub: ren, und zu verhindern, daß fich feine fremden Reger weder ben Tage oder Racht, in die But: ten der Plantage einsthleichen fonnen. Micht weniger foll er dem Herrn von allen was vor? gebet Bericht erstatten, feine Befehle empfang gen,

gen, folde recht verfiehen mund punctlich volls

. Manmuß dagegen anderntheils für einen Coms manbeur auch fo viel Achtung haben, bag man benfelben in Gegenwart anderer Sclaven nies male ausfilje, noch viel weniger aber schlage: er wurde baburch nur: verächtlich werben, und fin volliges Unfeben verlieren. Gollte er ale tenfalls ein wicheiges Berfeben baben ju Schuls ben kommen laffen; welches schlechterbings eine Buchtigung erfobert, fo muß er vor allen Dine gen feines Umtes entfest werden. Der Coms manbeur erhalt aber jederzeit eine ftarfere Pore tion von Lebensmitteln, und mehrere Rleidungse ftucke, als die übrigen Meger, und bisweilen auch einige Geschenke. Diejenigen Deger mele che ihm nicht geborchen wollen, ober fich gar widerfeben, muffen auf das ftrengfte gezüchtigt werben: wer aber vollends die Bermeffenheit bat ihn zu schlagen, ben foll man ohne Barms. bergigfeit beftrafen.

Ich für meine Person, habe ben Reger Commandeurs jederzeit meine Rechnung besser gefunden, als ben Weißen. Wenn man indessen sich gezwungen siehet dergleichen Leute zu haben, um dem Raffinirer seine nachtliche Arzbeit zu erleichtern, muß man hierzu schlechzeterdings einen bejahrten Mann erwählen, das mit

mit er um besto weniger schig ist, mit den Negerinen einige Ausschweisungen zu begehen, Gleichwohl muß man noch einen Regercoms mandeur daben haben, vor allen aber nicht unterlassen sich einige getreue Kundschafter benzulegen, welche alles was vorgehet hinters bringen mussen, jedoch mit Borbehalt die nochtigen Mittel anzuwenden, sich von der Wahrs beit ihrer Berichte zu überzeugen. Sobald man aber nur gewahr wird, daß die Weißen, welche man in seinen Diensten hat, einigen vers bothenen Umgang mit den Negerinnen haben, alsdann ist das kürzeste Mittel ihnen sogleich deit Abschied zu geben.

Was aber die übrigen Hausbedienten ans langt, so hat ihnen der Commandeur auf keine Art etwas zu bekehlen, ausgenommen der Herr müßte ihn rusen lassen, einen oder den andern darunter, der etwas verbrochen hatte, dasur zu züchtigen. Ungeachtet sie viel besser als die andern Neger, sowohl in Ausehung der Kleisdung, als Kost gehalten werden; wollen sie doch größtentheils lieber im Garten arbeiten, wie man die gewöhnlichen Plantagebeschäftis gungen zu nennen pslegt, denn gut gekleidet und ernährt, im Hause, wie es ihre Schuldige keit mit sich bringt, eingesperrt sehn.

Die wohlgestaltesten und verständigsten jungen Reger, von zwolf bis drenzehen Jahr ren, ermählt man zu Lakapen. Man bedient sich ihrer aber so lang hierzu, bis es der Eigensthumer für gut befindet, sie an die Arbeit zu stellen, oder ihnen irgend ein Handwerk erlert nen zu lassen, welches die größte Wohlthat ist die man ihnen erzeigen kann.

## Mein und zwanzigstes Rapitel.

Von dem Aufwande welcher erfodert wird, hundert und zwanzig Neger, in Essen und andern Nothwendigkeiten zu untershalten, auch was für Misbräuche daben vorgehen.

leich Anfangs muß vorausgesetzt werden, daß man beforgt senn soll, einen Uebers stuß an Manioc zu haben, und lieber Gefahr laufen solchen im Erdboden verderben zu lassen, als sich zulest genothigt zu sehen, etwas an der gewöhnlichen Portion der Neger abzubrechen, oder Maniocmehl zu kaufen, welches zum der tern ungemein theuer, höchst selten, und übers aus schwer anzutressen ist, auch jederzeit mit baaren Gelde muß bezahlt werden. Man giebt aber

aber wochentlich allen Regern, femogen er wachsen oder jung fenn mauf den Ropf bren Rand uen Parifer, Dacs : bierodn fund bie Rinder. welche noch an ber Bruft gestillt werden, maus genommen, beren Muttern noch befonbers bie Balfte einer gewöhnlichen Portion für ihre Rin, dernabgereicht wird. d alla kum aufle ... briffien 3ch pflegte für biefe Rinber wochentlich wen Pfunde Waigenmehl, nebst Milch um ihnen Bren bavon zu fochen, austheilen zu las fen. Da nun das Waihenmehl bem Manioc meble kann gleichgeschaft werben, fo nugman wochentlich auf ben Ropf bren Kannen rechnen. welches alle Wochen, brenhundert und lecheila Rannen, oder achthalb Faffer beträgt. 1811 Die Conne enthalt funffig Rannen, welche mit ben wen und funfzig Wochen des Jahres multiplie eirt , jahrlich brenhundert und neunfig Raffer r.en kömalichen Diefes ware, aben ein großer Auftvand; wenn man fo viel Diebl faufen mifte. 119 Dun ift es zwar bisweilen febr wohlfeil, bag man Die Zonne voll um funfibis feche Franken (zwen Bulben und achtzeben, bis zwen Gulben und funf und vierzig Kreuger) ertaufen tann. 216 lein ich habe es gefeben, und mußte foldes of: ters um achtzehen Franken (acht Bulben gind funfgeben Rreuzer), gegen baare Zahlung bolen laffen. 2:00

saffen. Solches wurde also, ohne die Berschwerlichkeiten der Fracht zu rechnen, jährlich eine Ausgabe von bennahe siebentausend Livres verursachen, die jederzeits wenn man sie auch gleich auf das dritte Theil herabsehen wollte, mehr als zwenhundert. Stück Pistolen betragen müßte. Man muß also besorgt senn, einen so großen Borrath von Manioe pflanzen zu lassen, daß man dren bis viermal mehr hat, als was man nothig zu haben glaubt, und man sich ehender in Stand besindet noch etwas davon zu versausen, als in die Nothwendigkeit versest sies bet, selbst zu kaufen.

In Unfebung bes Kleisches babe ich fcon bemerkt ; bag ber Ronig, befohlen habe jedem Sclaven mochentlich britthalb Pfunde gefalzenes Bleifth zu geben. Es ift aber diefem Befehle nicht beffer nachgelebt worben, als vielen ans bern toniglichen Berordnungen : theils aus Rachtaffigleit ber Beamten, welchen es juges ftanden mare barüber zu balten, theils aber aus Beig ihrer Berren. Diefe verlangen namlich. von ihren Sclaven, bag fie ihnen, ohne großen Aufwand für ihre Unterhaltung ju baben, fo viel arbeiten follen, als fie nur immerbin auss Bisweilen ift auch die Uns fteben tonnen. moglichkeit baran Schuld, gefalzenes Bleifch in Kriegszeiten zu erhalten, wo ber geringe Borg rath Jaj. : R.

wath ben man babin bringt, jederzeit fur einen abermaßig hoben Preis verlauft wird.

Indessen suchen billig denkende Personen die sen Abgang entweder dadurch zu ersehen, daß sie Patates und Ignames pflanzen, und ihnen dieselben anstatt des Fleisches austheilen lassen, oder durch iegend ein anderes Mittel, woran es auch bennahe niemals fehlt, wenn man sich nur verlangt Mühe zu geben. Doch sindet sich solcher rechtschassenen teute, nur immer eine sehr geringe Anzahl. Es ist aber daben wohl zu bemerken, daß man ihnen ihre Fleischportion ja niemals die Sonn oder Fepertäge geben darst den pflegen, so verzehren sie, um ihre Gäste zu bewirthen, in einer Mahlzeit alles wovon sie eine ganze Woche lang hätten leben sollen.

Der Herr, ober Commandeur, muß also ben ersten Werktag einer Woche, in seiner Ges genwart das gesalzene Fleisch welches ihnen soll gegeben werden, abwiegen, und in gleiche Porstionen zertheilen lassen. Hierauf werden alle Theile oder Portionen, ordentlich auf Bretter, nebeneinander hingelegt. Wenn nun die Nesger zur Mittagsmahlzeit sich einsinden, so gesben unterdessen die Weißspersonen ins Mehle magazin, wo man ihnen solches austheilt, und die Mannspersonen holen das Fleisch in der

Ordnung wie man fie ruft, gleich nacheinander, woben ihnen aber feine Bahl darunter ju tref

fen gestattet wird.

Eine Tonne gefalzenes Ochsenkeisch, muß hundert und sechszig Pfunde schwer wiegen: um sich jedoch nicht darinnen zu irren, darf man solche nur zu hundert und funszig Pfunden rechenen. Wenn man nun zwen Pfunde auf jeden Mann rechnet, so kommen zwenhundert und vierzig Pfunde heraus, das ist zwo Connen voll, weniger sechszig Pfunde, womit die Potition der Handwertsleute, und jener, welche ben den Desen und in der Zutterfabricke arbeiten, und die Kranken warten, kann vergröffert werden.

Diese zween Fasser welche man alle Worchen verbraucht, betragen jährlich hundert und vier Tonnen. Ihr Preis steigt und fallt, je nachdem es Kriegs oder Friedenszeit ist, ind man Uebersluß oder Mangel daran hat. Man verkauft bisweilen das Faß von diesem Fleische, im sunfzig Franken (zwen und zwanzig Gult den und sunfzehn Kreuzer): manchesmal aber nur für achtzehen Livres (acht Gulden und sunfzehen Kreuzer). Wenn ich nun einen Mittelpreis annehme, und die Tonne um fünf und zwanzig Livres (eilf Gulden und acht und zwanzig Kreuzer rechne): so wird dieser Artickel sechs und

und zwahzig hundert Livres (fiebenhundert und dren und drenfig Gulden, und drenfig Krens ger) auswerfen.

Ihr Getrant bestehet zwar aus blogen Wasser: da ihnen aber solches ben einer der: maßen beschwerlichen Arbeit als bie ihrige ift, wohl feine hinreichenden Rrafte hierzu verschafe fen fann, fo laffen biejenigen Plantageinhaber, welche auf ihre Reger zu feben pflegen, noch außer bem Duicou; und ber Grappe ), welche benben Betrante fie fich mehrentheils felbft jus bereiten, ihnen Morgens und Abends, allezeit einen Schluck Buckerrohrbranbtewein reichen Diefes gefchiehet insbesondere, wenn fie irgend eine battere Arbeit als fonft, git berrichten batten , ober im Regen geftanben maren. nun ber Brandtewein felbft im Baufe verfertigt wird, bringe ich biefen Aufwand gar nicht mit in Unschläg!

Dier muß ich einige Misbrauche berühren, bie in Unsehung der Roft und bes übrigen Unsterhalts ber Neger vorgehen, welche von ben Statthaltern und Intendanten schlechterbings sollten abgeschaft werden.

Ma 2 Der

\*) Dieses Getrant wird in zwenten Bande von Labats Reisen Seite 463. umständlich befchrie. ben, wohin ich also den Leser verweise. Uebers.

Der erfte Misbranch ift, baf einige Plans tageinhaber ihren: Sclaven wochentlich ein gee wiffes Maag Brandtewein, anstatt bes Mehle und Fleisches geben. Daber geschiebet es, daß Die Reger ben gangen Sonntag berumlaufen muffen, um ihren Brandtewein zu verhandeln, und Mehl nebft andern Lebensmitteln bagegen einzutauschen, welches ihnen also zum Borg mande dient dfters erft Montage febr fpat, und überaus abgemattet wieder nach Saufe zu fommen. Ueberdieses faufen diejenigen welche jur Bolleren geneigt find, ihren Brandtemein auf einmal, und feben fich bernach genothiget, um leben ju fonnen, entweder ihren Beren, ober ihre Machbarn zu bestehlen, mit Wefahr barüber tobtgefchoffen, ober ihrer Dieberenen wegen, die ibr Berr alsbann erstatten muß, vor. Gericht gefobert zu werden.

Der andere Misbrauch hat sich von den Spaniern und Portugiesen, unter den Engelle und Hollandern, und von diesen auch in einige. Plantagen auf unsern Inseln, wiewohl nur in sehr weuige, verbreitet. Dieser ist, wenn sie vonnabends den Regern erlauben für eigene Rechnung zu arbeiten, und sich nebst ihren Familien, durch die Arbeit und den an diesen Tag erworbenen Gewinn, mit Kleidung und Speise zu unterhalten. Allein diesenigen Pflanzer wels che

the biefen Grundfatz befolgen, find nicht auf ihren wahren Vortheil bedacht. Denn wofern sich ihre Sclaven durch den Gewinn dieses Lasges zu unterhalten in Stand sind, können sie bieselben gewiß eben so leicht selbst ernahren, indem sie solche für ihre eigene Rechnung arbeisten lassen.

Wenn nun aber bie Sclaven an diefen Zag entweder frant find, ober megen ubler Wittes rung nicht arbeiten konnen, ober fonft ein muß figes und liederliches Leben führen: fo verbrins gen fie den Sonnabend ohne ju arbeiten, mo: von follen fie alfo die nachstfolgende Woche les ben ? liegt es nicht flar an Tag, daß fich ibre Angabl taglich vermindern wird, und ihr Bers luft einzig und allein ihren herrn betreffen muß! Sollte fie aber allenfalls biefer Beweggrund ibres eigenen Dugens nicht rubren, fo find fie boch als Chriften verbunden, ihren Sclaven ben nothburftigen Unterhalt ju geben, bamit fie nicht burch ihre Unbarmbergigfeit entweber im Elende verschmachten, ober fteblen muffen ibr Leben zu erhalten.

Die Kleidung der Reger bestehet für die Mannspersonen bloß in einem Regenrocke (casaque) und in einem Paare Unterhosen (caleçon), für die Weibsbilder hingegen, in einem Unterstocke und eben solchen Kittel. Diese Regens

röcke erreichen sich nicht weiter als fünf bis sechs Zolle unter den Gürtel. Man bedient sich hierzu nur der groben Bretannischen Leines wand, gros vitré genannt \*). Sie ist ets was mehr als Ehlen breit, und kostet in Franks reich die Shle fünfzehen oder achtzehen Sous (ein und zwanzig Kreuzer), wird aber auf den Inseln mehrentheils von den Handelsleuten um drenßig Sous (ein und vierzig Kreuzer), ja disweilen sogar für einen Thaler verkauft.

Einige Herren welche Vernunft besitzen, geben jedem Neger jährlich zween solche Habites bas ist, den Mannspersonen zween Regenröcke, und zwen Paar Unterhosen, den Weibspersochen aber, zween dergleichen Kittel, und zween Unterröcke. Vermittelst dieser Sinrichtung sind sie in Stand ihre Geräthschaften zu waschen, und dörsen sich nicht vom Unzieser auffressen lassen, welches sich bloß an die Neger hält, die weißen hingegen sliehet, sobald sie nur den Wendesveis passirt haben.

Undere, nicht so vernünftige Plantagenins haber, geben ihnen nur zwen Paar Unterhosen, und

<sup>\*)</sup> Bon dieser groben Leinewand, und dem Urifprunge ihrer Benennung, beliebe man im dritten Baude von Labate Reisen, Seite 1422 meine Unmerkung nachzusehen. Uebers.

und einen Regenrock, ober zween Unterrocke, und einen Kittel. Manche hingegen, die noch weniger Billigkeit besigen, geben ihnen weiter nichts als einen Regenrock, und ein Paar Unterhosen, oder einen Weiberrock.

Wieder andere Herren, denen es ganzlich an Billigkeit und Ueberlegung fehlt, geben ihnen bloß so viel von dergleichen grober Leines wand als zu einem Regenrocke und Schlashos sen, oder Weiberrocke (juppe) ersodert wird, nebst einigen Faden Zwirn (aiguillées de fil), ohne sich weiter darum zu bekümmern, durch wem, oder auf welche Urt, sie ihre Geräthsschaften können versertigen lassen, noch wo sie etwas hernehmen das Macherlohn zu bezahlen. Sein daher kommt es auch, daß sie ihre keines wand und Faden verkaufen, und hernach das ganze Jahr hindurch, bennahe nackend lausen.

Wier Ehlen Leinewand, sind für Manns; personen, und fünf Shlen für Weibsbilder, hinzeichend, jedem zween Habite zu verschaffen. Den erst frisch nieder gekommenen Weibern, giebt man noch überdieses dren Shlen solche Leinewand, sowohl ihre Kinder damit zu bes Aa 4

Scharpe varaus zu verfertigen, die eine halbe Ehle, oder dren Biertelehlen breit, umd eine balbe Ehle lang ist. Sie bedienen sich aber dieser Scharpen, ihre Kinder bamit auf den Rucken zu binden, wenn sie so weit erwachsen sind, daß man dieselben nicht mehr in einem Korbe tragen darf, wie es mit den neugebohre nien Kindern zu geschehen pflegt.

Da sich nun unter der angenommenen Jahl von hündert und zwanzig Negern, fünf und zwanzig Rinder befinden, welche nicht so viel keinewand brauchen, als die andern, und man die Hausbedienten in schönere Leinewand kleidet, so können durchaus auf jeden Mann vier Ehlen gerechnet werden, welche zusammen vierhundert und achtzig, oder höchstens sünshundert Ehlen betragen mögen. Wenn die Plantagensinhaber solche für ihre eigene Nechnung in Frankseich wollten kausen lassen, würde ihnen die Shele nicht höher als sechszehen bis achtzehen Sous (zwen und zwanzig, die fünf und zwanzig Kreuzzer) zu stehen kommen. Da nun nicht ein jest der

<sup>\*)</sup> Dieses Rleidungsstuck, Pagne genannt, bessen sich die Weibspersonen, sowohl unter den Caraiben, ale Regern bedienen, wird im dritzten Bande von Labats Reisen, Seite 176. und folgende, aussuhrlich beschrieben. Uebers.

der diese Bequeinsichkeit hat, ober haben kann, und man lieber etwas mehr bezahlen, als sich der Gefahr aussehen will, seine Waaren auf der See zu verlieren, so rechne ich die Shle um drenftig Sons (ein und vierzig Kreuzer) welches also zusammen, siedenhundert und funfzig Lieben (brenhundert und drerzig Gulben, fünf und vierzig Kreuzer) betragen würde.

Hierzu mussen noch, wenn nan will, fünfzig Franken (zwen und zwanzig Gusten und fünf und funfzig Kreuzer), für einige Hüre, Müssen, oder Weiberhauben, gerechnet werden, welche man unter diejenigen austheilt, die ihre Schuldigkeit wohl beobachtet haben. Dieser Articket wird also noch besonders achthundert Franken (drenhundert und sechs und sechszig Gusten vierzig Kreuzer) auswerfen.

Indessen ist es nicht genug wenn man für die Neger sorgt so lang sie zu arbeiten in Stand sind, es muß sich diese Sorgfalt und Ausmertz samteit ebenfalls auf die Kranten erstrecken. Gewissen und eigener Vortheil, musser und in gleichen Grad verbindenis Ein guter Wundarzt ist aber das erste worauf man bedacht senn muß. Wenn man nahe genug ben einem Flecken, oder dem Wohnplatze eines Bundarztes, sich enthält, daß er zu allen Stunden wenn man ihn nothig hat, kommen kann, in Aa 5 diesem

Diesem Falle braucht man eben keinen eigenen Wundarzt im Saufe zu haben.

Man muß aber eine so geringe Ungahl weis Ber Bedienten im Saufe ju baben fuchen, als es fich nur immerhin will thun laffen: benn nicht ju gedenken, des ansehnlichen Zehrungsaufwans bes, und des Zwangs welchem man unterwors fen ift fie mit fich speisen zu laffen, geschiebet es jum oftern, baß fie-mit ben Regerinnen ein beimliches Berftandniß unterhalten, wodurch arofe Unordnungen entstehen, welches bisweis len benden das Leben foftet. Aus diefem Grunbe ift es ungleich vortheilhafter fich eines aus: wartigen Wundarztes zu bedienen, und die Abrede mit ihm zu treffen, allezeit Morgens und Abends fich in der Plantage einzufinden, es mogen nun Rrante bort vorhanden fenn, ober nicht, und so oft zu erscheinen, als man ihn noch außerdem im Nothfalle rufen lagt.

Die geschicktesten Wundarzte haben auf den Inseln im Winde, niemals mehr als vierhung dert Franken (hundert und dren und achtzig Gulden und zwanzig Kreuzer), jahrlich verlangt. Zu St. Domingo hingegen, stehen sie schon viel besser im Solde. Es ware aber ein Verzsehen ihnen die Unschaffung der Urzneymittel zu überlassen, wenn sie sich schon dazu verbinden würden: denn man darf ihnen niemals trauen.

Man muß vielschr selbst eine wohl versehene Arzenenkuste im Hause haben, woraus der Wundarzt nach seiner Einsicht das benöthigte für die Kranken nehmen kann, und zwar alles zeit in Gegenwart des Herrn, oder sonst einer vertrauten Person, damit ihm die Gelegenheit hierdurch benommen werde, sich derselben auch für seine übrige Kundschaft zu bedsenen. Sine solche, mit allen nothwendigen Arzenenen verses hene Küste, mag ohngefähr vierhundert Fransken kosten, und kann viele Jahre lang dauern: nur muß man jährlich diesenigen Arzenenen, welche durch die Zeit entweder ihre Krästen versloren haben, oder verbraucht worden sind, zu erneuern nicht unterlassen.

Unsere Wundarzte haben mehrentheils sonst nichts als Theriack und Gummigutte, nebst eis nigen aus Antimonium zubereiteten Arzenenen, welches zwar, wie man sagt, ganz gute Arzes neymittel seyn sollen, jedoch nicht zu allen Kranks heiten dienlich sind, wozu sie solche zum öftern in Ermanglung anderer Mittel, vielleicht aber mehrentheils aus Unwissenheit, anwenden. Dies sem zufolge kann also die Ausgabe für den Wundarzt und die benöthigten Arzenenen, jährlich auf fünf hundert Franken (zwen hundert und neun und zwanzig Gulden und zehen Kreuzzer) angeschlagen werden.

Hus .

Uns ber fogleich hierben folgenden Berechtung, fann indeffen der ganze Rostenbetrag eis ner Plantage ersehen werden. Darunter sind jedoch weder das Maniocmehl, noch das Brennol, und der Brandtewein, welcher im hause selbst verfertigt wird, mit begriffen.

## Drenßigstes Kapitel.

Rostenberechnung einer mit hundert und zwanzig Negern verschenen Plantage. Vorsschläge des Verfassers, den Platz zur Unstegung einer Plantage geschickt einzutheilen, nebst verschiedenen andern, die Oeconomie und Handlung betreffenden Nachrichten, und Erinnerungen.

Man hat also anzuschen, wie bereits im vorhergehenden Kapitel ift angezeigt worden :

Für gefalzenes Bleifch, zwentaufend und fechshundert Livres;

Für Leinemand; achthundert Livres;

Fur den Wundarzt und die benothigten Ars

Fur ben eifernen Sandwerkszeug, brenhuns beit Livres;

Für

Für die Befoldung des Raffintress, zwolfs

bat, brenhundert und funfzig Livres;

Der weiße Commandeur bekommt fechshung dert Livres;

Der namliche noch weiter für gefalzenes

Für Seihtücher (blanchets), Alaun, Spieße glaß, und was man sonst braucht, zwenhung bert Livres;

Mithin belauft sich die ganze Summe aller Untosten, auf sechstausend, sechshundert und zehen Livres.

Die Einnahm, sowohl vom weißen, ale ungelduterten Zucker, und Brandtewein, ber lauft sich hingegen, guf vier und vierzigtausend, sechshundert und vierzig Lipres.

Wenn nun davon die eben ermähnten Ung kosten abgezogen werden, welche ich so hoch angesetht habe, als sie sich verschiedene Jahre hing durch, eines in das andere gerechnet, belaufen mochten, wird man allemal noch eine Summe von acht und drenßigtausend und drenßig Livres Ueberschuß behalten. Insofern nun der Herr von dieser Summe noch wegrechnet, was et wann seine Familie und Tasel zu unterhalten kosten, so mußte er besonders viel ausgehen las

fen, wenn ihm nicht alle Jahre zehentausend Thaler noch sollten überbleiben. Besonders muß dieses geschehen, wenn er ein wenig von der Haushaltungskunft verstehet, und nran Sorge trägt allerlen Gattungen Gestügel, Hämmel, Ziegenböcke (cabrittes) und Schweine zu ziehen, damit das Fleisch aus dem Schlacht: hause, dem Mezger mit andern Viehe welches er dagegen empfängt, möchte bezahlt werden können.

Ein Land, drentausend Schritte tief, und tausend Schritte breit, ist hinreichend eine Planztage anzülegen, wovon man über ein Jahrhund bert lang, die eben beschriebenen Einkunste zies hen kann. Ich wollte es aber auf nachfolgende Art eintheilen. Voräusgeseht, daß es mir frenstünde den Plaß nach eigenen Belieben zu erswählen, würde ich süchen, und zwar wo indgelich auf seder Seiten, einen Strom zur Gränzsscheidung zwischen mir und meinem Nachbar zu haben. Die ganze Breite des Erdreichs, vom Seeuser bis auf drenhundert Schritte tief, ließ ich zur Savanne.

Wenn sich aber das Grundstück in Cabes sterre befände, wo die Offwinde für bes ständig weben, und alle Savannen ausbrennen, alsbann wollte ich am Seeufer einen starken Rain von hoben Baumen, vierzig bis sunfzig Schritte

Schritte breit; feheit laffen, um bie Sabanne badurch zu becfen, und fur ben Bind zu fchus Ben, damit bas Bief mabrend ber großten Sige konnte in Schatten fenn. Gollte fich aber bierju, weil das Feld etwann fchon umgeriffen wors ben ift, teine rechte Gelegenheit finden, wurf be ich Bienbaume babin pflanzen. Diefes find die einzigen Baume welche fich bort vers mehren und ben Wind aushalten. Rebft ber Bequemlichkeit, daß fie ben Gavannen gur Bedeckung, und bem Biebe gut einem fichern Aufenthalte bienen, find fie zu unenblich vielen Arbeiten zu gebrauchen, und machfen überaus fchnell. Gie muffen aber nach ber Schnur ges pflangt, und Alleen baraus formirt werben, benn es toftet weiter nicht mehr Dube, fie auf folche Urt, ale unordentlich und burcheinander gu feBen.

Sollte der Boden gegen die Mitte feiner Breite, und ein wenig oberhalb der drephung dert Schritte welche man zur Savanne überz gelassen hat, etwas erhaben senn, so nuß man diesen Plas vor allen andern erwählen, die Herrnwohnung dahin zubauen. Sie muß aber solgendergestalt angelegt werden, daß die Haupt; seite gegen das Meer stehet, oder doch wenigestens von daher sogleich ins Gesicht fällt, und der Wind nur überzwergs hintressen kann, um nicht

nicht unerträglich zu werden, welches allerdings geschehen wurde, wenn er gerade in die Fenster bläßt, und man daher keines öffnen dars. Diez sem Uebel könnte zwar durch Fenster von durchtschieger teinewand, in etwas abgeholfen werzden, maßen im Jahre tausend, siebenhundert und fünf, die Glaßsenster auf den Inseln noch nicht eingeführt waren: allein es ist allemat höchst beschwehrlich wenn man in einem Hause eingeschlossen seben muß, ohne die angenehme Kühlung der tuft, besonders wo sie recht durchtsstreichen kann, zu genießen.

Als das Jols auf den Inseln noch häufiger anzutreffen war, wurden alle Sauser von Holz gebauet. Man behauptete damals sie war ren gesunder als die aufgemauerten Häuser. Seitdem aber das Jols so stark abgenommen hat, und sehr im Preise gestiegen ist, wurde man anderer Mennung. Man hat daher aus gefangen von Steinen zu bauen, und behauptet, sich um vieler Ursachen willen besser daben zu besinden.

schind auch in der That diese Häuser vielssicherer, dauerhafter, und brauchen nicht so ofe ausgebessert zu werden. Dem Feuer sind sie ebenfalls weniger unterworfen, und die Orkanskinnen nicht so start benkommen und sie bes schädigen. Die Mauern sind durch ihre Dicke bester

besser in Stand der gewaltigen Hise, welche man sowohl den Tag über, als zu Unsfang der Nacht empfindet, und der heftigen Kalste die mit Unbruch des Tags gespührt wird, zu wis derstehen, woraus nicht selten die gefährlichsten Krankheiten entspringen. Man hat zwar in dies sen steinernen Häusern mehr Gesahr vom Erdbes ben zu befürchten, als in jenen aus Holz aufges führten: allein sie werden auf den Inseln so selten empfunden, daß ihre Furcht vielmehr ein panischer Schrecken könnte genannt werden.

Um hause muß so viel es fich nur immere bin will thun laffen, ein Garten befindlich fenn. Seitwarts, ober hinter bem Saufe, muffen bie Speisekammern , Ruchen und Magazine, bas Reinigungs und Dorrhaus, eine ziemliche Strede weiter bavon, aber, die Buckerfabrick und Muble fteben, bamit der herr, ohne von bem Getofe bafelbft beunruhiget zu werben, alles, mas bort vorgehet, mit Bequemlichkeit Die Regerbutten muffen jederzeit feben fann. bem Wohnhause unter bem Winde fteben, weil fe leicht in Brand gerathen konnten, und die Flamme burch ben Wind ju ben übrigen Bebauen mochte geführt werden. Ungeachtet Dies fe Sutten febr wenig zu bedeuten baben, barf man gleichwohl nicht unterlaffen, fie mit einer 23 6 gewis: gewissen Ordnung, etwas von einander entfernt, und durch einige Gassen abgesondert, an einen trockenen fregen Platz zu bauen, auch Sorge zu tragen, daß sie von den Regern jederzeit reinlich gehalten werden.

Den Bezirk (parc) worinnen das Wieh die Nacht über verschlossen wird, muß man jes derzeit neben den Negerhätten anlegen. Bermittelst dieser Borsicht mussen sie alle dafür sterhen, ja es ist ihnen selbst daran gelegen zu verhindern, daß währender Nacht kein Stuck davon kann gestohlen werden. Es ist nämlich gleichsam eine ausgemachte Wahrheit, daß fremde Neger niemals in einer Plantage, ohne Vorwissen und Bewilligung irgend einiger im Hause besindlichen Neger einen Diebstal begezhen, mit welchen sie hernach ihre Beute allezeit zu theilen psiegen.

Die besten Raine, oder Hecken, die Zuscherrohrfelder, Garten, Wiehbezirke und ansdere Plage welche man zu erhalten gedenkt, damit zu umzäumen, werden von den gemeinen Pommeranzen, oder chinesischen Drangebäumen angelegt. In Ermanglung derselben wird das sogenannte unsterbliche Holz (bois immortel), wie

wie ich folches bereits in einem Bande meiner Reifen angezeigt babe, \*) bazu genommen.

Ich habe schon vorhin gesagt, daß es bek ser ware einen Strom neben seinem Grundstücks als in der Mitte desselben zu haben, weil die Strome wenn sie austretten, große Verwüstunigen anrichten. Er mag nitn aber laufen wo er immer wolle, so muß ein Ranal ausgegraben werden, um eine Wassermühle an den bequenissten Plat, in Ansehung ihrer lage und der Bewohnung des Herrnhauses, aufzuführen. Man muß aber das Wasser derzessalt zu keiten wissen, daß es von der Mühle, oder noch ehe solches dahin kontnut, neben den Gebäuen und Regerhütten vorbenlauft, wo es unendlichen Rugen bringt.

Nichts ist aber in einer Plantage mehr zu wünschen, benn die Gelegenheit des Wassers, tim sowohl das Feuer, wenn allenfalls etwas dergleichen auskommen sollte, damit loschen zu können, als auch, weil man solches in der Sukterfabrick, im Reinigungshause, in der Weinzesstätzer, Kuche, im Garren, den Negers Bb 2

\*) Man beliebe won diesem Holze die Ueberseigung des IVten Bandes-der Reisen unsers Berfassers, Seite 265. und 273.274. nachzuschen, wo dieser Banm sehr ausführlich beschrieben wird. Ann. des Uebers. butten, ja für die Neger selbst, bochst nothig braucht. Diese nämlich, sind alle durchaus große Liebhaber vom Waschen, und wofern sie es von ohngesähr vergessen sollten, muß man sie sehr ernstlich daran erinnern, indem solches unstrittig das meiste zur Erhaltung ihrer Ges sundheit mit beyträgt.

Alle Gebaue, Garten, Bezirke zum Wieh und was sonst noch dazu gehört, können einen Raum von drenhundert Schritten ins Ger vierte einnehmen. Wenn nun dieser aus der Mitte des ganzen Grundstückes erwählt wird, so werden sich die Zuckerrohrfelder auf benden Seiten und oberhalb der Mühle befinden, welches eine große Bequentlichkeit ist, sowohl in Ansehung der Fuhren, als des Wegs den die Reger dis zu ihrem Arbeitsplaße zu machen baben.

Das mit Zuckerrohren besehte Feld, mag ohngeschr auf jeder Seiten der Plantage, drep hundert und sunfzig Schritte breit, und drep hundert Schritte tief senn, welches zusammen ein und vierzig Felder, jedes zu hundert Schritten gerechnet, betragen kann. Wenn wir nun oberhalb der Plantage, noch ein anderes Feld, vierhundert Schritte tief, mitten in der volligen Breite des Grundstücks, von tausend Schritten annehmen, so erhalten wir abermals vierzig

Breter, von hundert Schritten ins Biereck, welche ein und funfzig Quabraten, jedes ju bunbert Schritten, ausmachen. Diefes nun wird hinreichend fenn, jahrlich mehr als bun: bert Buckerformen einzutragen, wenn man bie Buckerrohre in einem Alter von funfgeben bis

fechezeben Monathen bierzu nimmt.

Man irrt fich aber, wenn man glaubt, als wurde durch Bertheilung ber Rrafte, in zwo Bus derfabricen mehr gearbeitet, beun in einer eine gigen auf dem namlichen Grundstude. Diefen Entschluß darf man aber nicht ehender faffen, als bis man fich schlechterdings bierzu gendthigt flebet: ba entweder die Lage des Plages nicht erlaubt bie Buckerrobre bequem in die Duble ju führen, oder wenn man fo viel Land und eine folche Menge Sclaven bat, daß man in Stand ift, ein paar große Plantagen auf einmal geborig verfeben ju laffen, und auf bens be ein gleich wachsames Mug zu richten.

Wenn uns nun biefe benben Urfachen nicht nothigen Die Rrafte ju theilen, fo ift es viel: beffer fie vereinigt ju laffen, und lieber eine des fto groffere Ungahl Reffel in ber namlichen Buderfiederen ju unterhalten. Wenn eine Baf fermuble nicht binreicht folche zu verfeben, welches wohl ziemlich fchwer halten mochte, ift es ungleich bienlicher neben ber erften eine 236 3 Pferd:

1

Pferdmuble zu haben, wenn das seichte Waßfer im Strome nicht erlaubt noch eine andereWassermuble gehen zu lassen, damit der Zucker
in einer Zuckerfabrick mochte verfertigt werden,
und der nämliche Nassiniter über alles die Aussicht führen, mithin der Herr die ganze Beschafz
fenheit seines Hauswesens auf einmal überseben konne.

Außer dem Manioc und Pataten welche in den Gängen siehen, wodurch die Zuckerrohrs selder von einander abgesondert werden, mußt stie diese benden Artickel, sür den Hirs, die Ignames, das Hülsenkraut (herde à cosses) und andere Bedürsnisse, noch viel kand über die Zuckerrohre bestimmt werden. Das Holz welches noch stehet, soll man so viel es nut immer möglich ist schonen, und sich erinnern, daßmandas Ende, wenn man auch noch einen so groz sen Uebersluß daran hat, allezeit zu bald siehet.

So wie man das Brennholz abhauet, darf man ja nicht unterlassen den Boden welcher zu einer Cacaopstanzung tauglich ist, hierzu anzuzwenden. Aus dem was ich mir vorbehalte im lehten Bande meiner Neisen, vom Cacao zu sagen, wird man einsehen was für ein Gewinnt aus diesem Waarenartickel kann gezogen werden, und wie leicht solcher zu versertigen ist.

Ein

Ein Pflanzer kann also in einer solchen Plantage wie ich hier voraussehe, wenn er seine bereits habende Anzahl von Sclaven noch mit fünfzehen oder zwanzig Personen vermehret, hunderttausend Cacaobaume unterhalten, und dadurch seine Einkunste jährlich um vierzigtaussend Franken erhöhen. Dieses geschiehet, wenn wir auch annehmen, daß von diesen hundertstausend Baumstämmen, in einander gerechnet, ein jeder nur etwas weniges über ein Pfund tragen sollte, und das Pfund Cacao nicht höher als um sieben die acht Sous (zehen die eilf Kreuzer) könnte verkanst werden.

Wenn man fich etwann barüber wundern follte, daß ich fo viel Plas zu Savannen fren gelaffen habe, wird man fich zu erinnern bes lieben, daß, um eine Plantage wie ich folche ans genommen babe, geborig ju verfeben, wenige ftens vier Karren erfodert werden, wovon ein jeder acht Ochsen braucht: daß es ferner Dienlis cher fen, anstatt ber oben erwähnten feche Dche fen jum ablogen, für jeden Karren noch einen gangen Unfpann zu haben, welches zusammen acht und vierzig Stud Doffen austragen wur: Außerdem find ohngefahr zwanzig Stud trachtige Rube, nebft ihren Ralbern, taum ju entrathen, fowohl um Mild zu befommen, als bie Dehfen weiche fterben, ober bem Bleis 236 4 fcher

scher gegeben werden, daburch wieder zu erses ten. Man wird also hundert Stuck Horns vieh zusammen bringen, welche man von dem täglichen Ertrage dieser Savannen zu ernährten hat.

Ben einer Pferdmuble, hat man noch eis ne frische Anzahl Mäuler zu ernähren. Man braucht aber wenigstens vier und zwanzig Pfers de, nebst fünf bis sechs Stücken zum abwechs feln, einige Stuten und ihre Fohlen. Auf solche Art wird man abermals funfzig Pferde erhalten, welche mehr verzehren, als hundert Stück Hornvieh, indem lektere nur einen Theil des Tags, jene hingegen Tag und Nacht fressen.

Noch weiters muß man bedacht barauf nehs men eine Seerde Sammel und Ziegen zu unters halten, fonft bat man große Ausgaben, und wird noch bagu übel bedient. Gleichwohl ift bierben zu beobachten, daß man um diefe Gag vannen in guten Stand zu erhalten, Die Sams mel nicht barauf weiben barf laffen : benn ba fie bas Graf wie gewöhnlich bis auf bie Wurs gel abfreffen, tann folches nicht mehr nache Schieben, sondern wird noch überdieses von ihrem Rothe verbrannt und muß verdorren. muß sie also auf dem abschußigen Ceeufer weis ben laffen, mo ein furges, burres und gefalges nes Graf machft. Diefes Graf ift ihnen uns gleich 4 . . . .

gleich dienlicher, maftet fie ftarker, und macht ihr Fleisch niedlicher und faftiger im Geschmacke, als wenn sie auf die beste Savanne getrieben murben.

Endlich muß man auch besorgt senn, die Savannen, wenn man solche anderst in guten Stand erhalten will, vom Unkraute reinigen zu lassen. Das Bieh streuet nämlich, indem es darauf weidet, allenthalben die Samenkörs ner der Früchte aus, welche es abfrist, besons ders aber von den Gonaven. Nicht weniger schädlich für die Savannen, sind auch die Cosloquinten, eine Gattung wilder und bitterer Kürdisse, und noch viel anderes Unkraut und Gesträuch, welches das gute Gras bedeckt und erstickt, wenn man nicht dahin trachtet solches zum öftern auszusäten.

Ein Pflanzer der sein Gut gehörig benußen will, kann sich nicht fest genug vornehmen, alles mit eigenen Augen zu sehen, ohne sich ganz als lein auf seine Commandeurs oder Verwalter hierinnen zu verlassen. Er soll niemals zu vies lerlen unterschiedene Arbeiten auf einmal anfans gen, sondern eines nach dem andern verrichten lassen. Seiner Arbeit muß er jederzeit zuvorzkommen, das heißt, dieselbe lang vorher übers legen, ehe er solche aussühren läßt, sie auch nicht unvollendet liegen lassen und einem neuen

Geschäfte nachgeben, weil unterdessen die erste Arbeit verdorben wurde, und man also wieder von frischen anfangen mußte. Dieser Zeitvers luft ist unersetzlich und hat gefährliche Folgen.

Er foll auch bie Arbeit niemals übertreis ben: indem es viel beffer ift fich an einer maßis gen und gelinden, fedoch anhaltenden Urbeit begnugen zu laffen, als folche mit Bewalt er: nothigen ju wollen, woben Sclaven und Bieb abgemattet werden, und man fich juleht ges zwungen fieht aufzuhoren. Durch ein fluges und regelmäßiges Berhalten, findet fich wenn bas Jahr herum ift, eine Menge Arbeit vol: lendet, und feine Sclaven und Wieh find in Stand barinnen fortzufahren. Bor allen Dingen muß er fich erinnern, daß er ein Bater feiner Sclaven und ein Chrift ift. Bende Eigenschaften follen ihm gerechte, billige, fanfte muthige und glimpfliche Empfindungen gegen fie einflogen: er foll alfo niemals mit Bewalt, ober burch strenge Zuchtigung etwas von ihnen ju erzwingen fuchen, wenn es mit Sanftmuth geschehen fann. Gang befonders und unausges fest, muß er fur ihre Unterrichtung im Chriftens thume und fur bas Beil ihrer Geele forgen: alsbann aber auch ihre leibliche Rahrung und Erhaltung nicht vergeffen, fie mogen nun alt

oder jung, frank ober gesund fenn, und noch arbeiten konnen, ober nicht.

Co viel es fich nur immer will thim laffen, muß er feine Plantage mit bem benothigten Bors rathe ju rechter Zeit verfeben, bas beißt, wenn viele Schiffe zugegen find, und man diefe Gas chen um einen billigen Preis haben kann. Was dem Berderben auf ber Gee nicht ausgefest ift, muß er aus Frankreich kommen laffen: wie zum Benfpiele, Deft, Leinewand, allerlen Sand: werfezeug von Gifen, Specerenwahren, Seif; tucher, Schube, Bute, und andere unentbebrs. liche Dinge fur fein Saus und Plantage, ja fogat Butter, lichter, Wachs, und Arzenens Machdem Kriegs oder Friedenszeit, und die Schiffsfracht theuer ober wohlfeil ift, folt er auch eingesalzenes Fleisch, ale Rinbfleisch, Speck und andere dergleichen mehr, bringen laffen.

Was aber Wein; Brandtewein, Del, und andere gebrannte Wasser anlangt, sest er sich keber der Gefahr aus, solche etwas theuter auf den Inseln zu kausen, als solche für seine eigene Rechnung von Frankreich kommen zu lassen, es sen denn er muste selbst Theilhaber eines Schiffes sen. In diesem Falle wurde man nämlich etz was mehr versichert senn kömen, daß die eingerschifften Waaren besser erhalten werden. Dies seit aber keine Sache für Plantageinhaber,

sich mit Schiffsladungen einzulassen. Ich habe beren viele gekannt, welche von ihrer unmäßigen Begierde hierzu angetrieben wurden, und es alle insgesammt hernach bereuet hatten: denn, ans fatt etwas daben zu gewinnen, haben sie nicht allein ihr Capital, sondern zum öftern auch noch etwas mehr verloren.

Es giebt sehr wenige Keller auf den Inseln, und die geringe Anzahl welche man hat, ist noch überdieses gar nichts nuß. Besser ist es also, wenn man sich hierzu solcher Gewölber (celliers) bedient, welche auf der Windseite kleine Fenster haben um Kühlung darinnen zu erhalten, und der Mittagssonne nicht ausgesetzt sind. Sollte man aber dergleichen Bequemlichkeit nicht haben, alsdann verwahrt man lieber in einem obern Zimmer des Hauses den Wein in Flaschen: hier bleibt er vollsommen gut, wenn nur die Sonne ihre Stralen nicht darauf wersen kann, sondern Luft und Wind durchstreichen können.

Die franzosischen Weine wollen sich ohnehin nicht in Fassern ausbewahren lassen. Jene hingegen aus Spanien, der Insel Madera, und den Canarischen Enlanden, lassen sich so lang darinnen ausbeben als man nur will, wenn man nur Sorge trägt die Lonnen jederzeit voll zu ers halten. Bende Arten von Weinen lausen nicht die mindeste Gesahr zu verderben, wenn man sie nur in die großen, weitbauchigten, und mit Rohr umflochtenen Provenzalerstaschen füllt, damesjeannes oder jaunes genannt. Diese Flos schen können sechs bis sechszehen oder achtzehen Kannen Pariser Maaß fassen.

In Bretagne werden bergleichen Flaschen verfertigt, welche zwar etwas weniger halten, bagegen aber ein viel bickeres und starkeres Glas haben. Man bedient fich berfelben die großen Provenzalerflaschen in diese abzuziehen: indem es keinesweges rathfam ift folche anzubrechen, obne sie vollkommen in kleinere Flaschen auszus leeren, welche recht voll gemacht und gut vers ftopft werben, und worinnen biefe Betrante niemals umschlagen. Auf folche Art verfahren Die Engellander, welche man in allem was Ge tranke anlangt, als vortreffliche Mufter anzub Denn ba fie fich mit einem gang feben bat. besondern Fleiße auf diese ihnen so nabe anges benbe Sache gelegt haben, fo erlangten fie auch bierinnen die vortrefflichsten und ausgebreiteften Renntniffe.

Wenn man einen Vorrath von Rindfleisch und Speck in Fassern hat, so ist es nothig um sie zu erhalten eine gute Salzbrühe darüber zu machen. Diese muß beständig aufgefüllt wers den, je nachdem man wahrnimmt, daß sich die schon daran befindliche verliert und ausdampft.

Der

Der lette Rath endlich welchen ich einem Pflanzer ju geben babe, beftebet barinnen, baß er feinen Buder und andere Baaren, für baa: res Geld , ober wohl versicherte Wechselbriefe foll zu verkaufen suchen, und was er hingegen fauft, bloß mit Bucker, ober andern in ihrer Plantage erzeugten Urtickeln bezahlen. Diefes ift bas mabre Beheimnig reich zu werdeit. Diet: burch namlich wird er ben Abfat feiner Waaren Er hat alfo offenbar mehr ficher befordern. Wortheil, gegen baare Zahlung etwas bom ge: wohnlichen Preife nachzitlaffen, als git genau barauf ju halten, mit Gefahr Die befte Ber: Paufozeit in Hoffnung alsbann theuerer zu ver-Paufen, vorbenftreichen zu laffen. Micht wenis ger ift es beffer um baar Gelb, ober gegen Wecht felbricfe, auf den Infeln zu verlaufen, als feine Baaren nach Frankreich zu fenden: weil Frachts toften, Ginfuhrzoll, Thara, Faffer, Compas gnieabgaben, Rieberlageginis, Ankergeld und Commissionsgebuhren, ben besten Theil bes Gewinnstes, und bisweilen auch sogar die Kaupte fumme wegnehmen, und ben Gigenthumer lange Beit über bas Schichfal feiner Waaren in Gots gen laffen.

Es treibt mich aber noch ein anderer Beweggrund an, einem Pflanzer zu rathen, jederzeit im Verkaufe auf baares Geld oder Wechselbriefe briefe zu sehen, und seine Zahlungen dagegen mit andern Waaren zu leisten. Weil er nams lich allezeit in seiner Plantage so viel Waaren kann machen lassen, als es ihm nur beliebt, oder doch wenigstens seine Grundstücke erlanden. Dagegen aber stehet es nicht in seiner Gewalt Geld zu lößen, welches doch die nüßlichste Sasche von der Welt ist, da man solches nach Gestallen, in Landgüter, Alemter, Capitalien, Haufer und andere Niederlassungen verwandeln kann, welches aber ben einem nit Zucker anges füllten Magazine nicht so leicht statt sindet.

Dieses ware ohngefahr alles was sich über die Verfertigung des Zuckers fagen lagt, ober ich wenigstens mabrend meiner bennahe geben: jahrigen Berwaltung unferer Miffionsauter; felbft habe in Erfahrung bringen tonnen. fie nun hauptsächlich Zucker, Cacao, Baums wolle, und andere Landesproducte hervorbrine gen, fo wie bingegen jene in ben übrigen Welte theilen, aus Getrandt, Wein, Del und Fruche ten bestehen, mare es bochst unbillig uns bes wegen fur Rauffeute auszuschrenen, weil wir unfern überfluffigen Borrath, an Getrand, Wein und Del veräussern, um dagegen einzukaufen was uns abgehet. Eben fo überlaffe ich es bem Urtheile vernünftiger Perfonen, ob es nicht die großte Ungerechtigkeit mare, Die Religiofen gu

beschuldigen als trieben sie Handlung, ba fie ihren Zucker verkaufen, um sich Brod, Wein, Leinewand, Zeuge und andere Dinge welche thre liegenden Grunde nicht hervorbringen, das für anzuschaffen.

Ende diefer Abhandlung vom Zuckerbaue.

Unweisung für den Buchbinder wohin die Rupfertafeln zu seben sind.

Tab. 1. fommt dem Tittelblatte gegen über zu stehen. Tab. 2. zu Seite 56. Tab. 3. zu S. 69. Tab. 4. zu Seite 65. Tab. 5. zu S. 126. Tab. 6. zu S. 121. Tab. 7. zu S. 112. Tab. 8. zu S. 119. Tab. 9. zu S. 134. Tab. 10. zu S. 162. Tab. 11. zu S. 164. Tab. 12. zu S. 235.

Der Raspische Verlagscatalogus muß absgeschnitten und zu Ende des Registers festgemacht werden.





aller in diesem Buche enthaltenen Merks

| Ablieferung eines Buffervorrathes an die Rauf.                                                                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Leute, mas hierben ju beobachten ift. G. 3 26 : 3 27                                                                             | į    |
| Abschnitt, frifcher, Des Rohrs, kann durch die Blatter fehr wenig fur der Sonnenhige bedeckt                                     | 4    |
| Mbfteckeisen, deffen Figur und Gebrauch 186                                                                                      | -    |
| Abwaschung der Muhlen, durch wem, und wie oft solche geschieht S. 111. — ift hochst no. this, verursacht aber großen Aufenthalt. | gia. |
| Abbiehung bes Thanagewichte ber Kaffer, wie folghes benm weißen und ungelauterten Bucker geldiehet.                              | ,    |
| Alter Der Zuckerrohren hierauf foll nicht benm,<br>Abschneiden derfelben gesehen werden. & 36                                    |      |
| Anfang der Spanischen und Portugiesischen Bu- derfiederenen, in welches Jahr folder zu seiten                                    |      |
| Anspann von Ochsen, welcher ju vier Karren<br>erfodent wird. G. 391 — Bon Pferden in<br>einer Pferdmuble. 392                    | -    |
| Untillen, woher folche diefe Benennung haben.                                                                                    |      |
| Ungahl der Buckerplantagen wird auf den In-                                                                                      |      |
| feln taglich groffer.                                                                                                            |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                            |      |

| Arbeit in ber Muhle, wird g       | roftentheils von  |
|-----------------------------------|-------------------|
| Beibebildern verrichtet. G.       |                   |
| fich die Mannsperfonen fur eine   |                   |
| daselbst — ist ein Mittel i       |                   |
| fleißig ju machen.                |                   |
|                                   | G. 3591360        |
| - in einer Buckermuhle ift auf    | erorventila) hart |
| und streng. G. 102. — Dat         |                   |
| bern verglichen werden. G. I      |                   |
| Garten ju welcher Zeit folche ger |                   |
| Arzenenkufte, eine mohl- vers     |                   |
| seit in einer Plantage vorhai     |                   |
| - Mas solche ohngefahr kof        | tet. Cbend.       |
| Arzenenen, ber frangofischen M    | Bundarite auf ben |
| Infeln, woraus fie mehrenthe      | ile beftehen. 379 |
| Art, die in frifch umgeriffene F  |                   |
| Buderrohre ju behandeln. G.       |                   |
| fte, die Buckerrohre einzufegen   |                   |
| ien.                              | 28130             |
| Art Des Berfaffers, feine Reger   |                   |
| nebft ihren Rindern ju ernahre    |                   |
| Arten von Bucker, "wie viele be   |                   |
| ben:                              | 188.190           |
| Afche, welche jur Reinigungsla    |                   |
|                                   |                   |
| fommt, von welchem Solie fie      | -                 |
| Olugania bu Olivina               | 172:73            |
| Auflegung der Thonerde auf de     | n sucrer, wenn    |
| solche geschiehet. G. 250         |                   |
| was folche nugt. G. 253. —        |                   |
| folche das anderemal gescheher    |                   |
| - wird bon ben Raffinirern        | jum Schaden       |
| des Pflangers erneuert.           | 254156            |
| -                                 | 2lufs             |

Aufwand welcher erfodert wird, hundert und swanzig Reger in allen Dorthwendigfeiten gu unterhalten. 5. 366 13711 19806 fter Misbrauche baben vorgehen. Mudgehrung, entfiehet aus allguhaufigen Genufe der Ratten, Schlaugen und Enbechsen. Bagacen, was hierunter verstauden wird. G. 92 - woju folche eigentlich gebraucht werden. 9 419 6 Barbados Infel, um welche Zeit Dafetbft Bucfer ift gemacht worden. Baffeterre, warum die Felder dasclbft beffere Buckerrohre als ju Cabefferre tragen. 315.16 Bearbeitung die lette der Buckerrohre, worin. nen fie eigentlich bestehet. Regebenheit, luftige, welche fich ju Martinicfe mit ben Schweinen einer gewiffen Rachbarinn des Berfaffere jutragt. G. 47:50. - Des Berfaffers mit einem Raffinirer. Benio, Dieronnmus, Radricht von feiner Derfon und Schriften. G. 4. Unmert. Defchaffenheit ber Jahrsgeit, Des Erdreichs, ber Buderrohre, und Der Gerathichaften, was foldes fur Ginfluß auf bie Berfertigung bes Buckers hat. 315:16 Befdreibung ber Mindmuhlen beren man fich in Portugal jum Betrandtmablen bedient, G. 65.68. - Der Buckermuhlen, welche von Pferden oder Dchfen getrieben merben. G. 69. 90. - der Baffermublen und ihrer Bauart. 126:132

### Registe, err

| Befen womit die Buderfessel ausgepust werben, E moraus fie bestehen. G. 166. — ben Staub                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vom Bucker abzutehren wie folche beschaffen find. S. 253                                                                             |
| A.                                                                                                                                   |
| Destrafung ber Neger in Guabeloupe welche bie Zuckerrohre stehlen macht großes Unssehen.  S. 52. — wird vom Statthalter übel em      |
| pfunden , durch den Berfaffer hingegen in eis                                                                                        |
| nen Scher; verwandelt. f2:53                                                                                                         |
| Betradytungen bes Berfaffers über bie Beit                                                                                           |
| wenn die Buckerrohre follen abgefchnitten mers                                                                                       |
| den. 35,41                                                                                                                           |
| Betrugeren und Verfälschung des ungelau- terten Buders, wie folde an befien fann ent                                                 |
| beckt werden. S. 200, 203. — welche mit Einfüllung bes ungelauterten Buckers in Die Saffer vorgehet, ift schwer zu ergrunden. 207, 8 |
| Betrugeren, ungewöhnliche, welche mit dem ungeläuterten Buder vorgehet. G. 212113 — wodurch folche erfaunt wied. 214                 |
| mit bem Schaumzucker. G. 285. — ber Raffinirer. G. 297,300. 302,3. — mit bem gestampften Buder, und Mittel solche ju                 |
|                                                                                                                                      |
| Begirt worinnen das Bieh die Racht hindurch :                                                                                        |
| Regerhutten muß angelegt werden. 386                                                                                                 |
| Blatter am Zuckerrohre, wie solche aussehen.  6. 13 — kommen nur oben an der Spike des Rohrs zum Borscheine. Ebend. — an             |
|                                                                                                                                      |

| ben Rnoten bes S                           | Rohrs und was ihr                  | Abfallen .            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| andeutet.                                  |                                    | G. 15. 16             |
| Blute des Buderro                          | hres, worinn fie                   | igentlich!            |
| bestehet.                                  |                                    | 1 14 56               |
| Bodenmachen der versta den wird, schiehet. | Buderformen, mas und auf welche Ar | darunter.<br>t es ges |
|                                            | Ci Can thank                       | 243                   |
| Boden der Buder<br>G. 210 - mas            | für Holf dagu ge                   | nommen                |
| wird.                                      |                                    | 210                   |
| Brandtewein wie                            | viel wochentlich in e              | iner Bud              |
| derfabrick fann v                          | erfertigt merben.                  | 3. <u>337.</u>        |
| - wie hoch die                             | Maaß davon verkan                  | ft wird.              |
| Ebend womi                                 | t man ihm einen bef                | fern Ge.              |
| Schmack geben fani                         |                                    | .338                  |
| Brandteweinman                             | ufactur, wie vi                    | el solche             |
| jährlich abwirft C                         | 5. 338 - ift über                  | aus vors              |
| theilhaft. Ebend.                          | 1                                  |                       |
| Brechstänglein, ei                         | fernes, bamit met                  | rben bie              |
| Buckerformen unter                         | fucht.                             | 242                   |
| Brettschneider und                         |                                    | nd in eis             |
| ner Plantage boch                          | finothwendig. G. 3                 | ¢2 -                  |
| Wie viele Dillen il                        | hrer sween wochentl                | ich mufe              |
| fen fertig machen t                        | bnnen.                             | 353                   |
| * 1 ***                                    | 1 37.17                            | , 713                 |
| Cabesterre, warum  Buckerrohre wachse      | dafelbst harte und w               |                       |
| Cacaopfianzung, 1                          | nad falche iåhrlich a              | hmarfan               |
| fann.                                      | and larme suffitting t             |                       |
| Cailus, Berfaffer b                        | er nathrlichen Glafa               | 3901391               |
| Cacan und Quefond                          | , wo er den Urspr                  | una han               |
| -una ann Butters                           | (P                                 |                       |
| *                                          | er 3                               | 34,                   |

#### De eg tift o't.

Buckerrohre herleitet G. 3. - Rachricht von

Canots, hölzerne, ihre Form und wozu man folche braucht. S. 185.186

— worinnen der Juder acftofen wird, wie folche beschaffen seyn muffen. S. 264. — im
Distillirhause, warum die von Sol; bester als
jene von Mauerwerf sind. S. 324,35. — wie
weit solche mit Wasser und Zuckersaft, oder
Schaum angesüllt werden.

Cassonade, Ursprung und eigentliche Bedeutstung dieses Worts S. 314. — Dieser Rasmen ift dem Zuder von den Juseln ebenfalls

geblieben. Cbend.

Cassonadezucker, weißer, wird für Königszus der verkauft. S. 311 — was für eine Gats tung von Zuder man eigentlich darunter verstes het. S. 314 — warum, und von wem er diese Benennung hat. Ebend.

Commandeur muß alle Abend eine hinlangliche Unjahl von Maniocpflanzen ausreißen lassen. S. 361. — movinnen seine Pflichten und Berrichtungen eigentlich bestehen. S. 362 64 — darf in Gegenwart anderer Sclaven niemals ausgescholten werden. S. 364. — hat den Bedienten im Hause nichts zu besehlen. 1365

muß dem Raffinirer feine nächtliche Arbeit er. leichtern helfen. S. 364. — muß, fobald er mit den Regeringen einigen, verbottenen Um. gang hat, gleich verabschiedet werden. 365

Cor=

Cornelius von Jerusalem, ein lutherischer Raffinirer aus Hamburg gebürtig, wird von Labat in Dienste genommen. S. 298. 299.

— machte den schönsten Zucker den man nur sehen konnte.

S. 299

Distillirhaus, muß allezeit nahe ben der Bucker, fabrick siehen. S. 333. — bessen Bauart und innere Ginrichtung. Ebend. — seine Gerath, schaften. S. 333,34. — soll von keinem Neger dorfen betretten werden.

Dorrhutte, wo siestehen soll. S. 236. — ih, re außerliche Figur und inwendige Einrichtung S. 258:62. — muß hinter dem Hause oder Seitwarts stehen.

Durchschlagkufte, ihre Form und Gebrauch.

Durchziehen, das, der Bagacen in der Buschermuhle ist nur eine Arbeit der schwächsten Meger. S. 360. — wird bisweilen den fauslen Regern zur Strafe auferlegt. Ebend.

Eigenschaften, gute, der fremden Raffinirer.
S. 298199. — schlimme, der Raffinirer, welche Franzosen, befonders aber Crevllen find.

Eigenthumer der vom Labat gejüchtigten Reger befchweren fich darüber benm Statthalter.

Einfunfte einer Buderfabrid, wie hoch folche jahrlich angufegen find. G. 320. — find ftar. Ec 4

| fer wenn man weißen als ungeläuterten 3u Ger verfertigt.                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eintheilung: gewöhnliche ber Reger gur Arbeit wird verworfen. S. 108. — beren fich Labat       |
| bedient, worinnen ihre Borguge bestehen. It's - ber Buderfelder in verschiedene Ctude ift vor- |
| theilhaft. G. 27,28. — diefer Stude nach ber Schnur ift swar etwas muhfamer, dages             |
| gen aber bequemer und nuglicher. 29:36                                                         |
| Sitelkeit lacherliche, der Reger, wenn sie ein Sandwerk versiehen. 357                         |
| Engellander haben querft auf ber Insel St. Christoph Bucker gemacht. G. 11. — lassen           |
| ihre entlaufenen Reger und andere Indianer auf eine graufame Urt durch die Buckermuhle         |
| gerquetschen, 100                                                                              |
| - dorfen ihren Buder in Almerita nicht bleichen.                                               |
| G. 279 machen befondere fconen 3uder                                                           |
| su Jamaica, und auf welche Urt., Gbendaf.                                                      |
| - haben ju Guadeloupe alle Buckerfabricken                                                     |
| verbrannt. G. 355 find vortreffliche Mu-                                                       |
| fter in allen mas Getrante anlangt. 397                                                        |
| - und Frangofen, in welchen Jahren fich fol-                                                   |
| che juerft swifthen den Wendezirfeln niederges                                                 |
| laffen haben. G. 11 legten fich Unfangs                                                        |
| bloß auf den Toback, Indigo und Baumwol-                                                       |
| fenbau. Cbend.                                                                                 |
| Erdbeben ift in steinernen Saufern mehr zu be-                                                 |
| fürchten. G. 38 c wird selten auf den In-                                                      |
| Erds.                                                                                          |
| , Stos                                                                                         |

#### Registet.

| E | rbreich, das sch | icflichft | e in ben Di | ohren. | G. 16    |        |
|---|------------------|-----------|-------------|--------|----------|--------|
|   | - fettes und f   | tarfes,   | mas es.     | für Zu | ckerroh: |        |
| 4 | re hervorbringt. | Eben      | daf         | frifd  | es und   |        |
|   | feuchtes , bring | gt viel   | Unfraut     | und !  | Liannen  | g ft() |
|   | hervor.          | 0         | *           |        |          | 3 3    |
|   | and Mantinial    | F. 4      | .4          | 2 F    |          |        |

mes zu Guadeloupe. 32

Erhöhung des Ginfuhrzolles in Frankreich vom weißen Zucker, wer folche bewirft hat, und was darauf erfolgt ist. 220:221

Ertrag einer Buckerfabrick, wie solcher zu berech, nen ift. G. 317, 20. — wird mit andern ganbereyen verglichen.

Fassbinder, sind in densenigen Zuckerfabricken wo weißer Zucker versertigt wird, höchst ung entbehrlich. S. 328. — können in einer Plantage nicht entrathen werden. S. 347 — worinnen ihre übrigen Verrichtungen eis gentlich besiehen. S. 347:48. — zween, was sie täglich sertig machen, und verdienen können. S. 348:49. — wie viele Tonnen einer jährlich liefern kann.

Jagboden, wie folche befestigt werden, damit sie vom Stoßen, nicht herausfallen. S. 266:67.

— werden aus einem starkern Holze gemacht als die Dauben. S. 329. — warum man solche leichter spaltet als durchfagt. 33

ec s Bas

| Saffer jum ungelauterten Bucker, woher man fol-  |
|--------------------------------------------------|
| che bringt. G. 206. — werden erst auf den        |
| Infeln, und gwar schlecht gusammengefett. 207    |
|                                                  |
| in welche der ungelauterte Bucher gefüllt mird,  |
| wie solche bezeichnet werden. G. 264:65.         |
| - werden von den Raufleuten mehrentheils         |
| wieder guruckgegeben. G. 327 aus mel-            |
| chem Solle man folche verfertiget. 327:28        |
| - morinnen rother Bein gemefen ift, theilen      |
| ben weißen Buder ihre Farbe mit. 331:32          |
| Relder melche feinen tiefen Grund haben, tragen  |
| nichte ale fleine Buckerrohre mit Schloten G. 16 |
| - niedrige und sumpfigte mas folche fur Bus      |
| derrohre tragen.                                 |
| - rothe und ftarte, tragen fcon lange und biche  |
| Buckerrobre. Cbend.                              |
| - im Solje ober auf Bergen, warum folche         |
| nichts als bicke, mafferigte, grune, und nicht   |
| fehr juderreiche Rohre tragen. G. 20.            |
| welche erft reif find umgeriffen werden, mas     |
| folde fur Buckerrohre hervorbringen. Ebend.      |
| - wie folde muffen sugerichtet und eingetheilt   |
| merden ehe man Bucker hineinpflangt. 24:30       |
| Relbschritt ift ju Martinice groffer als ju Gua- |
|                                                  |
| ***************************************          |
| Genster im Reinigungshause, warum folche mus     |
| sen jugeschlossen werden. S. 250: 54 wenn        |
| man sie wieder offnet.                           |
| Bleischwarzen ber Ochsen unter ber Bunge muffen  |
| ausgeschnitten werden. S. 346. — hindern         |
| folche an Freffen, daß fie mager werden. Ebend.  |
| Fran-                                            |

| Frangosen finden ben ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | erften Rieberlaffung  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| nicke wilde Buckerrobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| - haben erft nach den En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jeuanvern angefangen  |
| ju St. Christoph Bucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | u machen.             |
| Bage, Thomas, mas er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von den Buckerrohren  |
| berichtet. G. 5. — Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dricht von ihm und    |
| feinen Schriften. Chend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unmert.               |
| Barten, mas hierunter in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i der Zuckerplantage  |
| verstanden wird. G. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - foll fich an ice    |
| dem Wohnhause befinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. S. 385. — hat      |
| großen Rugen von einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vorbenlaufenden Baf.  |
| fer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 387                   |
| Geld, fann eher in alles ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rwandelt werden, als  |
| ein Magazin voll Bucker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.399 ift die         |
| nuglichste Sache von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Belt. Ebend.          |
| Gerathschaften einer Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ferfiederen, morinnen |
| folche eigentlich befrehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162                   |
| Geruch, brandigter, des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Buckers. G. 2021 - 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | randigter des Sprop:  |
| juckers kann nicht gang v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ertrieben merden. 291 |
| Bestampfter Bucker, mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | folden erfunden bat.  |
| G. 309: 10. woraus; u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nd auf welche Urt er  |
| berfertigt mird. G. 3104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TI wird nach          |
| dem Fuße des Ronigszuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ers verfauft. G. 311  |
| - feine schlechte Bescha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ffenheit, und wie er  |
| ju erfennen ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 311/12                |
| Gewicht eisernes, warum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | folches dem bleiernen |
| e vorzuziehen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 325126              |
| and the state of t | Ge:                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |

Gewicht, reines des Buckers, wie man foldes findt. G. 3 26. — mit dem Preise des Centiners multiplicirt, giebt den gangen Betrag der

|   | Magrey                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|   | Bewinn vom Spropgucker iff febr ansehnlich.                            |
| 1 | 6.280. — aus einer Zuckerplantage mas foldber betragt. 317:320         |
|   | folder beträgt. 317:320 Gewölber beren man fich auf den Inseln anstatt |
|   | der Reller bedient, wie folche muffen beschaffen                       |
|   | feyn.                                                                  |
|   | Dewohnheit üble ber Reger welche Die angefpann,                        |
|   | ten Pferde in der Muble herumtreiben. 115                              |
|   | Bips wird von einigen unter den Bucker gemengt.                        |
|   | G. 200. — woraus folches ju erkennen ift.                              |
|   | 201/3                                                                  |
|   | Graufamfeit der Engellander gegen die entlan,                          |
|   | fenen Reger.                                                           |
|   | Gruben jum einsegen ber Buckerrohrftucke, wie                          |
|   | folche muffen gemacht werden. 30                                       |
|   | Grunde des Berfaffers warum es borträglicher                           |
|   | ift, die in frifche Felber gepflanzten Buckerroh-                      |
|   | re sogleich nach sechs Monathen abjuschneiden.                         |
|   | Guadeloupe, in welchen Jahre der erfte Bucter                          |
|   | baselbst verfertigt wurde.                                             |
|   |                                                                        |
|   | Sammel und Ziegen find in einer Plantage                               |
|   | fehr nothwendig. G. 392. — darf man auf                                |
|   | feiner Cavanne meiden laffen. G. 392.                                  |
|   | meldes Graf an beften fur fie taugt. 392,93                            |

| Saufen auf ben Anfeln'n                   | aren ekebellen        |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| alle von Hols. G. 384.                    | bolierne mare         |
| den für gefunder als jene v               | on Stein gehal.       |
| tenm Chendaf merben je                    | so son Grein nea      |
| , bauet. Ebend fteinerne wi               | prinnen ihre More     |
| juge beftehen.                            | 2084.00               |
| Sandel fonderbaren Des Berf               | offers mit einem      |
| Schiffshauptmanne von Ran                 | tes . mie falcher     |
| endlich ablauft                           | 286.00                |
| Sandwerksleute, warum fol                 | the ein Schau in      |
| nennen find. G. 356 1                     | millen hismeilen      |
|                                           | 13 A 16 23 1 3.56     |
| Bebichet, pder Buckerfieb, mo             | bon es perfertist     |
| wird. S. 266. — davon m                   | uk auf ieber Ton.     |
| ne eines fiehen und herumg                | edrehet merden        |
|                                           | Ebend,                |
| Becken oder Raine, aus well               | from (Classical       |
| Baumen folche an besten angele            | yer Gattung von       |
| Selm, fupferner, des Reffels              | gemerven. 386287      |
| - deffen: Große , und Materi              | im Ditturchante,      |
| - muß verginnt fenn,                      | 335,36                |
| Bennepin, Pater, bat Bucker               | nohna haum of a       |
| fluffe des Miffiffipiffromes ang          | toute nebit singi     |
| Holzhacker, wie viele man brau            | etropen. 8            |
| . te Brennhols ju fallen. 6.36            | che pus peutitifige   |
| tere Berrichtungen, worinner              | Ga hasiahan           |
| Hollstamme, werden schneller              | house ourcesson. 36 k |
| ber henden Schmarten ale m                | viru) Rojugung        |
| der benden Schwarten, als m<br>gegleicht. | in vent werte apr     |
| Hovel, de Varennes, wie                   | 3 7 3 <u>7 7 4</u>    |
| plantage jährlich abwarf.                 |                       |
| Linninge indetten ubititit.               | 510                   |
|                                           | Sinu                  |

| hunde auf den Inseln werden abger                                                                                                                                          | ichtet die                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ratten ju fangen.                                                                                                                                                          | ©. <u>46</u>                        |
| Jahredjeit und Witterung, Die jum Abschneiden der Buckerrohre. Indianer find die Lehrer der Spanier                                                                        | 36,41 und Pors,                     |
| cuffrumente, beren man fich bedient                                                                                                                                        | rfertigen. 10<br>die Zuckers        |
| faffer mit Reifen zu belegen.                                                                                                                                              | 1 8 2                               |
| Grethum ber Ginwbhner wegen ber bie Ineferrohre follen abgeschnitten me — hat uble Folgen.                                                                                 | rden. S. 35<br>Ebend.               |
| - in Anfehung Des Gintochens von<br>S. 297. — woher folder entsprung                                                                                                       | m Bucker.                           |
| Kalfmaffer den Beson zu reinigen,<br>perfertigt wird.                                                                                                                      | 199                                 |
| Randystucker wie, und woraus fol-<br>tigt wird. S. 312. — womit u<br>roth farbt, und wohlriechend macht                                                                    | ian solchen                         |
| Rarren, ihre Anzahl in einer Zuckerstwist man solche eigentlich gebraucht — wie viele Reger und Ochsen das  6. 345:46. — vier in einer Pla für Anspann dazu ersodert wird. | abrick, und<br>. S. 345-            |
| Karrenführer, ihre Pflichten und                                                                                                                                           | 346147                              |
| Ragen, werden von den Regern weg<br>gefressen. 6.46. — macht bas fo<br>auf den Inseln träg.                                                                                | gefangt und<br>infte Alima<br>Ebend |
| t and and continue and and and                                                                                                                                             | Rauf-                               |

| Raufleute, worauf fie ben bem ungelauterten         |
|-----------------------------------------------------|
| Bucker borguglich feben. G. 200 haben               |
| felten hinlangliche Ginfichten bem achten Bucker    |
| pom verfalfchten quanterfcheiden. 203.209           |
| Reller auf den Infeln find von schlechter Beschafi  |
| .6 fenheit. G. 396 was ihren Mangel :er=            |
| fett. Chent's                                       |
| Rennzeichen, moraus die Untauglichkeit bes          |
| Buckers erhellet. G. 13:14 von der volle            |
| tommenen Befchaffenheit des Buckers. 15             |
| Rennzeichen des mit Gips verfälschten Buckers.      |
| 2003203                                             |
| Reffel im Difillirhaufe, deffen Materie und Ber ic  |
| Schaffenheit. G, 336 hat unten an Boden             |
| einen Sahnen, und wird oben mit einem Selm          |
| verschlossen: mick of and a committee 3.3 5 4 313 6 |
| leere, marum folche mit Waffer muffen ange,         |
| fullt werden. 109.                                  |
| - in der Buckerfabrick wobon dieselben gemacht      |
| find , und was fie foften. G. 149 : 150. — eis      |
| ferne ihre Borjuge vor den tupfernen Reffeln,       |
| and ihre-Fehler.                                    |
| - in der Buckerfiederen, wie folche muffen eine     |
| gemauert werden. G. 135, 138, 140,43.               |
| - ihre Angahl, Große, und verschiedene              |
| Benennungen. 143,146. 158,161.                      |
| Rleidung der Reger und Regerinnen , ihre Be-        |
| Schaffenheit, und Rosten. 373:376                   |
| Aneten der Thonerde, mas die Raffinirer bai         |
| runter verstehen. G. 254 ift den Plan.              |
| tageinhabern schädlich. 254,56                      |
| Ano.                                                |

| Anoten am Buckerrohre,     | mit Blattern befetti     |
|----------------------------|--------------------------|
| find ein Rennzeichen vo    | n beffen Untuchtigfeit.  |
|                            | rohre wie folde beschafe |
|                            | nd gleichfam der Unfat   |
|                            | - ihre Unjahl vermin:    |
|                            | Ebenb.                   |
| Konigszucker, mas be       |                          |
|                            | — worans und auf wel.    |
|                            | erfertigt. G. 306        |
| deffen Beschaffenheit,     |                          |
|                            | . S. 107.9. — mird       |
| nicht mit Thonerde ger     |                          |
|                            | mit hundert und zwan-    |
|                            | Plantage 386483          |
| Arauter welche jur Rein    |                          |
| 5 faftes genommen werder   |                          |
|                            | 19 19 Share 176 172      |
| Krankenhaus, warum         |                          |
|                            | G. 3 68. Aft bismeis     |
|                            |                          |
|                            | en Kranken von den vers  |
| ftellten gefantericheiben. |                          |
|                            | enheit und Gebrauch. 163 |
| Runft ben Butter aus be    |                          |
|                            | eigentlich zu verdanken  |
| hat.                       | 9                        |
| Runftgriffe, betrügerifc   |                          |
|                            | ie solche zu vermeiden   |
| finde .                    | 210:211                  |
|                            |                          |

Labat laßt die Schweine feiner Nachbarinn todtfcieben, weshalben folches geschiehet. S. 48-49 Labat,

Labat, auf seinen Befehl werden Ochsen in bis Cacaoplantage Diefer Dachbarinn gelaffen. Geis te 49:50. - laft den Diegern in Guade. toupe welche feine Buckerrobrfelber beschädigen, aufpaffen, und folde guchtigen. G. f 1 , 5 2. wird beshalben von ihrem Berren ben dem Statte halter verflagt. S. 52+53. — fucht fich jug entschuldigen, und aus ber gangen Sache einen Schers ju machen. - hat zuerst eine anderst eingerichtete Mible ju Guadeloupe ju bauen angefangen. G. 132 - marum er folde nicht vollenden tonnte. 133 - weshalben er feinen Butter nicht frogen, fonbern durch die Deger reiben lagt. G. 268:70 verfauft den geriebenen Bucker theurer als den gefto Benen. - nimme einen latherifden Raffinirer in Dien: fte. G. 298:99. - verabfchiedet einen an. tachtigen Raffinirer. G. 300:301. - beablt folden mit feinem verborbenen Bucker. Bier erefider in in bereitere et eine ein . 30483 - findt Anfangs nur wenige Dieger melche bas Solifagen verfiehen. G. 3 5 3 an midaft ju Buce beloupe und Martinicke bennabe allen Degern? ihrer Plantagen das Solffagen lernen: Landerenen auf den Infeln find viel einträglicher als Die Europaischen Landguteren; Be-Laet, Johannide, berichtet bagidie Buckerroh. ne bon Ratur auf ber Jufel St. Wincent wach. fen. G. 1 19. - Dachricht von feiner Derfon und feinen Schriften. Ebendafe Minmerfried

1 1 1/2

Lame

# Degister.

| Lampen in ben Buderfabriden, wie folde muff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en .  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186   |
| Lauge gur Reinigung bes Buders, wie, m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,     |
| wovon folde versertigt wird. G. 169:17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10    |
| - ihre Zubereitung ist eines ber wichtigst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Stude der Wiffenschaft eines Raffinirers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Lery, Johann De, versichert in seiner Reiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| foreibung bag ber Zuder haufig in Brafili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lan.  |
| angetroffen werde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en .  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Liannen machfen baufig im frifden und feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d),   |
| ten Erdreiche. G. 33 folingen fich u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m     |
| Die Buderrohre, und erftiden folche. G. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41    |
| - muffen mit fammt ber Burgel ausgeriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bend. |
| - eine Art, die Hundsjähne genannt, bab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | on    |
| man die Reife macht, wie folche geftaltet fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 6. 330 13 1 eine andere, weniger bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| hafte Gattung wovon ebenfalls Reife gemac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| werden, wird beschrieben. in megen Len                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 334   |
| locher, wie viele berfelben in die Sagboden mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | if.   |
| fen gebohrt werben. S. 209. mojufolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | he-   |
| eigentlich bienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 10  |
| Loffel, beren man fich bemm Buckerfieden bedien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t,    |
| ihre Form, und Materie. granicalis 1484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 65  |
| the state of the s | 113   |
| Maniocpflangen, davon muffen alle Uber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dr    |
| eine hinlangliche Anjahl ausgeriffen merbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| G. 361 wer folde abichaben und reibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| muß. Cbendia hiergu muß noch mehr lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| bestimme werden :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 390   |
| I FIR m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.    |

| Maniarmehlar       | riebenes, und in Såf                    | fer gestamns     |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                    | Pallemal ein hinlan                     |                  |
|                    | ntage ben Sandenfe                      |                  |
|                    | ne Regerinn täglich                     |                  |
|                    |                                         |                  |
|                    | uß wenn es gerieb                       |                  |
| Ruften gepreßt     |                                         | 361              |
|                    | s weißen Zuckers,                       |                  |
|                    | iche entstanden ifte                    |                  |
|                    | mmt fpåt Zuckerfah                      |                  |
|                    | en auf Labats Ang                       |                  |
| ckerrohre der f    | risch angebauten Tel                    | der ebenfalts    |
| abgeschnitten.     |                                         | 22               |
| - mer dafelbft }   | uerft die Berfertig                     | ung bes ge-      |
| bleichten Buch     | ers angefangen hat.                     | 219120           |
| Maurer, werde      | n'in den Zuckerple                      | antagen febr     |
|                    | raucht. G. 356:5                        |                  |
| einer taalieb n    | erdienen fann.                          | 257-             |
| Maurollet, Die     | Herren von,                             | Rauffente gu     |
| Marfeille erme     | iben durch die Ba                       | ndluna nach      |
| den Infeln gro     |                                         | 223              |
|                    | Berfaffers bom eiger                    |                  |
| t ferlande ber 3   |                                         | 4                |
| Mondingen .        | erfchiedene, über b                     | od urinring.     |
| tiche Material     | b. ber Buckerrohre.                     | 3                |
| Misky Suchamu      | liche beg Unterhalt                     | una der Me       |
| y/find Laurice and | a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | any out our      |
| grift but geiften  | affine his and Du                       | chfakumanan      |
| Mittel Des Beil    | affers bie vom Du                       | wind in mid fair |
| Karren ausger      | ottete Buderrohre n                     | stever mit fets  |
| Cou en etteleter   | n. G. 5.5. — feir                       | iem ungelaus     |
| terten Bucter e    | in weißeres Unseher                     | e en nerladal.   |
| fen.               |                                         | 268:69           |
| -4.7c              | (T) A -                                 | conit.           |

| Mittel des Berfaffers, Schleuniger die erfodenlis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| che Menge von Dillen ju erhalten. G. 3 53 : 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - welches man gebraucht, ju verhindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| daß fein Betrug ben Berfertigung Des Manioca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mehle unterlaufe. G. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - beren fich Labat bedient die nachläßigen Raf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| finirer fleißiger ju machen 301-303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moscuade, oder ungelauterter Bucfer, moraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| und auf welche Urt folder verfertigt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 12 7% 11 11 11 11 1 19 0 × 20 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Muhle fur die Buckerbrocken, ober Rruften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| haben die Jesuiten ju Martinice. G. 26%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - ihre Bortheile, und Mangel. Ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and the second s |
| Muhlen melde von Ochsen oder Pferben getrie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ben werden, wie folche beschaffen find. G. 69.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - gerade, mas fur eine Gattung barunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| verftanden wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Muhlarme, wie folde tonnen verftarte mer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ben. Lis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Muhlbrucke, bequemere, wird von Labat erfun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Muhlgestell, wird beschrieben. Chent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mubliahne, moju fie bienen , aud bon welchem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Solle fie verfertigt werden. Gus 10.8 4.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| find fchwer wieder einzusegen wenn fie gerbro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| chen find. Brit. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| or a little of the little of the little by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nachbarn geben einander Buderrohrpffangen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gerien Inder er a ber bei ben bei ber bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### negister.

| Deger, effen gern Epbechfen, Ratten und Schlan-                  |
|------------------------------------------------------------------|
| gon. G. 42. fangen Die Ragen um folche                           |
| hennach in bergehren                                             |
| - ju Guadetoupe, beschädigen bie Buderfel.                       |
|                                                                  |
| der des Klosters G. co. — werden vom Ber-                        |
| fasser ernstlich gewarnt mendlich aber scharf                    |
| dafüregezüchtigt. ein ald gereit gereit effe ege                 |
| mr warum thnen bom, Pater Labat Die ges                          |
| dufdoffenen Baget abyenommen werden. G. 53                       |
| fuchen besmegen einen andern Weg auf                             |
| Das Teufelsgebirg.                                               |
| Das Teufelsgebirg.  – sollen teinen Besou ohne Erlaubnis des Raf |
| finirere trinfen. G. 106 welche nicht an                         |
| ben bren Plagen find, mas fie arbeiten muffen.                   |
| C. 108 auf welche Urt folche an beften                           |
| fur Dirheif nertheilt merben bas fie einander                    |
| sur Arbeit vertheilt werden, bag fie einander ablogen.           |
| The Character days of a 18 th the control                        |
| wieder andere Neger unter sich. Ebend. — mas                     |
|                                                                  |
| he belocal the Sandwert aus dem Grunde in                        |
| erlernen, und mit Fleiß ju treiben. Cbendaf.                     |
| worinnen eigentlich ihr Berbienft in Rebens                      |
| -diffunden befichet. Ebend.                                      |
| -tihre Anzahl richtet fich nach ber Menge ber-                   |
| Reffel. G. 34011- ihrer find in ben Buckers                      |
| muhlen wo nichtstals ungeläuterter Bucker ver-                   |
| fertigt wird, nicht fo viele nothig. 341                         |
| - welche zu den Defen gehoren, wie groß ihre                     |
| Bahl feyn muß. 6. 341 442. — wie viele                           |
| man im Trocfnungehause brancht. G. 262.                          |
| - ihre Ungahl im Reinigungshaufe. 342:43                         |
| The stands in community of the stands                            |

arten Josepha Ste Zimmerffinff nerfteben . find

| Acties & specific are Diminerrante on head                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in einer Plantage Faum ju miffen: " S.3 9485 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - die Sandwerksleute find miffen von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| weißen Profeffioniften unterfchieben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. 3 57 merben baburd ermunfert ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sandwertigu erfernen, " Chend. "find" best                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wegen ihren herren fehr getreut, Chent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tonnen Dadurch ihre Familien beffer erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ebend merden badurch eitel und folg Cbend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ihnen wird bie Aufficht über bas Bich ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pertraut. G. 3 58, - welche unter ihnen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| beffen hierin tangen. G. 378 thre Rin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ber huten Die Bammet und Biegenbocke. Chenb!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| flito aberans herrichfuchtig und fireng. 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| to the second se |
| - funf und smantig, find hinreichend die 3u-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| detrobre abgufchneiben , und eine Duble nebft -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| feche Reffeln ju verseben. G. 350 werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The Or all Warmer and Same Or and and defet Chank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- faule, werden auf Labats Bofehl in die Muhr le geschieft, die Bagacen durchmiehen. G. 360 — halten fich durch diese leichte Arbeit sehr beschimpft. Ebend.

mie viele in Bald sum Holshaden gefendetwerden. G. 360. — mussen täglich einen Karren voll Brennhols liefernschin

follen im Malbe nicht allzuweievon ben Brette Ichneidern arbeiten. G. 36a. Welche dem Commandeur nicht gehorchen wollen, muffen auf bas ftrengfte bestraft werden:

### Rreaght AfgearAC

- Megek im Haufernstehen nicht unter dem Commandeun S 36ch. wollen dieber im Garea tenarbeitemals pui Sause eingesperrt fepn. Ebend.

  werden besser als die übrigen Negen gehalt ten. Ebendur-indie wohlgestaltesten und versständigsten barunter werden zu Lackeyen genomed men. und angestellt in die Briges S.2366
- minffen erifflich daju angehalten werben. 388.
- follen ihre Steten reinlich halten G. 38636
  -- muffen allezeit firedas ihnen anvertrantes &
  Bieh ftehen. Ebend. fremder fiehlen nies
  mala ohner Bewilligung ber Hunsneger, mit
  benen fie ihre Beute hernachtheilen nienneli 388
- Peger und Regerinnen, wie solche mit Les bensmitteln bersehen werden. S. 104: 106. — welche im Garten arbeiten nehmen ihr Frühstum Essen and Hause kommen, und wieder auf die Arbeit gehen mussen. 107 8
- melde den Inder ftoken, wie folde gestellt werden. G. 265. mussen den Buder vor her durchseben und in der Lonne fest stampsen.
  G. 266. stoken die Zuderbrocken welche nicht durchlaufen nochmals.
- Megerinn, hat die Aranken ju marten. S. 358
   was ihre weitere Berrichtung im Kranken,
  hause ist. Ebend. muß täglich eine Tonne
  voll Maniocmehl liefern.

### Rresgit ffreer.18

| Degeviftmens ihre Mijaht in kinen Buffermable 16 |
|--------------------------------------------------|
| und mas jebt juriberrichten bat, 6 9121 94.      |
| der muffen fich hufen ihre Ringerlamifchen bie   |
| Bellen intholingen that we che ried nice . 96    |
| - wie niele berfelben in einer Buckermible erfo. |
|                                                  |
| dert werden 62314 311 welche Alnjahl man         |
| dum Bafden, tehren, besgleichen jum Brande       |
| temein machen brancht. Susualister mer-          |
| 8 Den desmesen lieben palu genommen wabeit fie   |
| dem Soufen nicht is fact ergeben find 345        |
| Negercommandeurs marum folche ben wei-           |
| Ben vorgbjogenwerben. G. 362164. muffen          |
| jagleich noch aufer bem weißen Commandenr        |
| Borhanden fentigle 36 rul - faben ben übrie      |
| gen Degenn im Soufe nichte im befehlen. Cbenb?   |
| Megerhutten, muffen dem Mobnbanfe unter          |
| bem Binde fleben 3 & 5.2 1000 follen etwas.      |
| voneinander entfernt, in Gaffen abgefondert,     |
| und an einen trockenen frepen Mat gebauet        |
| g werben                                         |
| Rugbarfeit fonberbare, bes Maffere ben einer     |
| Montage 287 18                                   |
| Plantage & no mi m mar @ 387' &                  |
| Oberbecte in ben Indetfaffern, mas hierunter     |
| perffanden wird.                                 |
| Ochfen, fonnen großen Schaden in ben Bucter.     |
| feldern gurichten! G. 47. Derwuften bie?         |
| Gacanilantage einer Dachharing des Mater         |
| Cacapplantage einer Nachbarinn des Pater         |
| - wie viele man in einer Buckerfabrictes         |
| braucht die Rarren zu führen. G. 346.            |
| muffen                                           |
| walle u                                          |

### De egifte er?

miljen täglich gepußt, im Meere gewaschen, und ihnen die Breten abgenommell werben.

S. 146. — tonnen nichts fressen, wenn man ihnen die Frosche nicht ausschneidt. Ebend. — beißen das Gras nicht ab wie die Pferde, sondern wiefeln solches um die Junge, und reißen foldes damit aus den Erdboden.

Ofen im Diftillichause, wie solcher muß ein.
gemauere werden, und beschaffen senn-

Defen, in der Zuckersiederen, ihre Form und Beschaffenheit. S. 1382142. — neue und besondere Art derselben, wie solche eingerichetet, sind. S. 151.572. — worinnen haupt sächlich ihr Borgug besiehet, und wem man ihre Berbesserung zu danken hat.

Defen der Zuckerfabricken, womit solche gescheißt werden, und wie starf bas Heueredaring ??
nen fenn muß. Sta45. — was für Werksteung dazu gehörten S. 187. — mussen mit 142 Schirmdachern versehen werden, ? ne ele Gbend.

Pfeile der Wilden, moraus folden versertige werden. G. 56. — an den Zuderrohren, wo, und ju welcher Zeit, folde am Rohre jum Borg fcheine kommen, und wieder abfallen, and 56.57

Pforde, auf welche Artiman solche an den Dahle arm spannt. S. 81. 114. wie piel Paare biergu erfodert werden. S. 114. werden größtentheils ben Tage angespannt. S. 116. wie pft solche abgewechselt werden. 114. 117

501

Charles

DD 5

Pfer.

| Dickory welche Autobl in einer Dierdmante         |   |
|---------------------------------------------------|---|
| erfodert wirden G. 392. per funfsig, freffen,     |   |
| mehr als bundert Stud Sornvieh. Chend             |   |
| Pferbgefdirt, wie foldes nuß befchaffen fennige   |   |
|                                                   |   |
| Manten, melde mit tim Weiteinungstone aus         | • |
| Pflangen emelde mit jur Reinigungelauge ges       |   |
| nommen werden, wie folche heiffen. 3 mal 71 + 171 |   |
| Pflanger, wie er fich ju verhalten hot, wenn      | - |
| er fein But gehörig benugen will, und eine        |   |
| fluge Wirthschaft fuhren. G. 393:95               | r |
| hat teinen Bortheil baben wenn er fich mit        |   |
| Schiffelabungen einläßt. 395:96                   | , |
| - waram er feinen Bucter lieber wohlfeiler für    |   |
| baares Gelb oder Wechfel verfaufen foll, als      |   |
| ihn nach Frankreich senden. G. 398:99, -          |   |
| fann iwar fo viel Baaren machen laffen als        |   |
| er will, aber nicht allegeit Weld logen. 36 3399  | 4 |
| Pfriemen, wovon fie gemacht werden, und mo-       |   |
| ju man folde in den Buckerfabricken braucht, 1074 | , |
| Plantageinhaber , muß feinen Bucker nicht ansi    |   |
| berft als in Saffern vertaufen. G. 349.           |   |
| foll eine Sutte im Gefichte ber Buckerfabrick     |   |
| haben ; und feine Arbeiter bineinlogiren.         | 1 |
| \$49150                                           |   |
| Plas worfinen ber Buderbrandtewein berfertigt     |   |
| wird, hat einen ungereimten Ramen. G. 339         |   |
| - follte eigentlich Diftillirhaus genannt wers    | 0 |
| bent Cbend Deffen innerlice und außers            | • |
| liche Emrichtung und Berathichaften. 323,34       |   |
|                                                   |   |
| Pomet, Peter, ein berühmter Materialift,          |   |
| Radricht von feinen Werfen und Irrthumern.        |   |
| 180                                               | è |

## Registe w

| Portugiefen, fonnendbie Butterrohre in Bras                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| s ofilien nicht gepflanzt habener aufferreib viel G.                                                           |            |
| - was fie gur Aufnahme ber Manufactur bes                                                                      |            |
| weißen Buckere bengetragen haben                                                                               | 1          |
| Preis des Centners vom ungeläuterten Bucker-                                                                   |            |
| Span 6-17. wenn, und medurch felder                                                                            |            |
| . ift erhohet, und wieder herabgefest worden.                                                                  |            |
| क्र क्रि. 2 देल्य कर्म क्रमेश्रीय विशेषक |            |
|                                                                                                                |            |
| - des Buckere berijahelich fann venfertigt mer-                                                                |            |
| den wie-folder ju berechnen und ansufeken                                                                      |            |
| artikantogripa. Frigira Zuder v.a. L. ili                                                                      | )          |
| Provenzalen fenden ihre mit einheimischen Baa-                                                                 |            |
| nenbofrachtete Schiffe nach den Infeln 6. 222                                                                  |            |
| gewinnen vieles an weißen Bucker, Cacao,                                                                       |            |
| undinigoration , wieden if den a finiden Chend                                                                 |            |
| Proventaler Flaschen, große, dames-jeannes                                                                     |            |
| oder jaunes genannty werden befchriebens 1997                                                                  | 7          |
| and year is the some or or industry and in-                                                                    | _          |
| Rabenfdynabel, Befdreibung biefes Infiru.                                                                      |            |
| mentes und wotunes in ben Bucterfabriden ge-                                                                   |            |
|                                                                                                                | nd de      |
| braucht:wird. I en post 1 @ 200' 163+64                                                                        | t          |
| Raffinatzucker, worans, und wie solder ver-                                                                    |            |
| fertigt wird. G. 292 :97 worinnen bef                                                                          |            |
| fen Bute und Schonheit bestehet. 29;                                                                           | 7          |
| Raffinirer, ein fchlechter, wird vom Pater La-                                                                 |            |
| bat verabschiedet, G. 300, i muß allen                                                                         |            |
| e verdorbenen Bucker an Jahlungeffatt annehmen.                                                                |            |
|                                                                                                                |            |
|                                                                                                                | <b>j</b> . |
| of foll keine Zuckerrohre nehmen ohne sie zuvor                                                                | 1          |
| gefostet su haben. G. 39 der die Bache                                                                         | .9         |
| hat, muß genau acht haben, daß weder die                                                                       |            |
| ne.                                                                                                            |            |

# Regisse K

| Reger in ber Dable, noch ben befen vom            | R     |
|---------------------------------------------------|-------|
| & Schlafe überfallen werdent tinakera ichia mide  | 1     |
| Raffinirer, haben einem fehr großen Bewinn.       |       |
| 1 G. 218 verlieren ihre Rund fchafe. G. 119:      | 1     |
| bewirten eine Erhohung ves Einfuhrjolls.          | T     |
| pom weifen Butfer, und mas fie hiergu ange        |       |
| uriebenuhatofer nit ) midnign ann gen bie         | •     |
| im Frankreich , vertaufen ben mit Erbe ge-        | -     |
| reinigten ; und wieder ungefchmoljenen Butter,    | * 4,9 |
| für Ronigojuder al S. 27 1.4 722 - rathen         |       |
| Den Plantageinhabern ihren Buder nach Englis      |       |
| fcher Urtigurbeitertigen grand weshalben folgt    | 115   |
| des gefchiehet. G. 272. haben großen              | e.    |
| Rugen und Bortheil baben, Siels Wannel 27 2-7     |       |
| - hollandische und beutsche, verfertigen querft   | 3     |
| ben Spropsucter. G. 27778 wie fole                | 4 1   |
| che daben ju Werf gehen G. 278.83                 | 2     |
|                                                   |       |
| berfertigen groben Zucker aus dem Sprop ber       | . 3   |
| Gyrops. And ans Adv. Complete 287.8               | +     |
| - halten ihre Wiffen schaften fehr geheim. G. 297 |       |
| welches die besten und fleißigsten find.          |       |
| Grages gentsche und hollandische,                 | 10    |
| miffen gles ju benuten und fuchen einander gu     |       |
| übertreffen. G. 298 frantolifche, lind            |       |
| überaus nachläßig und nicht mit den fremden       |       |
| su vergleichen. S. 299. — die schlimmsten         |       |
| darunter find die Creollen.                       | •     |
| Raffinerietopf, wird unter die Schlange ge-       |       |
| fest. : Sin or sear a continue 33                 | 7     |
| Datten, fommen-lieber: in bie angebrochenen       |       |
| als gangen Buckerrohrfelbert G. 40 warum          |       |
| fole                                              |       |

## Meggi Ate

| folde die ju Boden liegende | n Buckerrohre leich.    |
|-----------------------------|-------------------------|
| ter anfressen               |                         |
| Rattenfalle, beren man fi   | d auf Den Infela        |
| gu bedienen pflegt. G. 430  |                         |
| anderwarts aufgestellt werd |                         |
| Rattenjager finde in einer  |                         |
|                             |                         |
| bochstnothige Person. S.    | 41 ivoriunen .          |
| ihr Umt eigentlich befiehet | . 9. 42. — 101          |
| len angehalten werden die.  | Ratten gant in tief     |
| fern. G. 42 wie ihre        | n Betrügerenen vor:     |
| subeugen ift.               | S. <u>44, 43</u>        |
| Rathschlage, gute, des Ber  | faskrs für die Plans    |
| tageninhaber. G. 393 195    | - in Unsehung           |
| Des Berfauss ihrer Baare    | n. 3.98:99              |
| Rauwolf, Leonhart, N        | tachricht von diefem    |
| berühmten Urite und feine   |                         |
| G. 3. Unmert.               |                         |
| Rechtshandel, sonderbar     | er, ber über einen      |
| Efel und Gerichtediener d   | ie benberfeits einerlen |
| Ramen führten entftanden    |                         |
| scheidung.                  | · ·                     |
| Stanto Gift his Flainer Ou  | Pannahua mid andan      |
| Regen fullt die fleinen 30  |                         |
| Safte, and charte           | 17                      |
| Regenzeit, warum folche     | lich fout belteu fint   |
| pflanzen schickt.           | 32                      |
| Reife welche um die Buder   | ormen gelegt werden,    |
| morans folche perfertigt    | find. 6 180,811         |
| - muffen ebenfalls um       | den obern Rand der      |
| Buckertopfe fommen,         | d. 10 .30 : 44 34       |
| - ber Buckertonnen, mor     | aus man solche ver-     |
| fertigt. G. 3 3.04 we       | rden in Packden ge-     |
| ti. 1                       | buns                    |
|                             |                         |

## Reginteit.

| Sail make Sant              | million in the delete.   |
|-----------------------------|--------------------------|
| bunben: Giggi 1             | varuni man pay ihrer     |
| -+ lieber grun bedient, und | pe sujammen hentt, als   |
| mit Mahotfdnuren bin        |                          |
| Meinigungshaus, muß         | von ber Buderfabrick     |
| weit entfernt fepn. G.      | 34 beffen Ban-           |
| art und Ginrichtung.        | G. 235136. 39140         |
| Reinigungs und Dori         |                          |
| marts ober hinter bem       | Wohnhaufe fieben. 19385  |
| Religiosen werden mit       |                          |
| ausgeschrieen. G. 399.      |                          |
| der verfaufen, um fich      |                          |
| ten bafur anschaffen ju     |                          |
|                             | 444                      |
| Rindsteisch und Speck       |                          |
|                             | wenn bendes frisch blete |
| ben fout.                   | 397                      |
| Rohrbundel werden auf       | Karren in die Dauffe     |
| geführt. G. 61. — mi        | iffen gut mit Blattern   |
| bedeckt werden. G. 62       |                          |
| Waffermuhlen felten auf     | gelößt. 93               |
|                             | faces of the factor of   |
| Saft ber fleinen Buckerro   |                          |
| ausgefocht, ehe noch di     | e Robre gepreße weels    |
| n ben. G. 17 - fann t       |                          |
| ben, und mas noch wei       | ter mit ihm geldlieber C |
| um guten Buder baraus       |                          |
| - ber erfte , aus bem 18    | randfemeinfellel mird C  |
| Glattwaffer genanut.        |                          |
| fammengefpahet und frife    |                          |
| Savannen in einer P         |                          |
| werden in Cabefterre bot    |                          |
| gebrannte Ebend             |                          |
| Achtannes Spenor —          |                          |
| 41.14                       | _ baju                   |

| Dagu bestimmt wird. G. 391 werben bom-             |
|----------------------------------------------------|
| Schaafofothe verdorben. G. 392. imuffen            |
| bom Unfrante fleißig gereinigt werben. 6. 39       |
| Schaumloffel, thre Form, und wogn folde            |
| in ben Buckerfabricken gebraucht merben. 16        |
| Schaumzucket, wie folder verfertigt wird.          |
| G. 284 - vollfommen weißer, ift das Meis           |
| fterftuct eines Raffinirers ju nennen. 128         |
| Schichten ber Buderformen, wie, und in well        |
| der Unjahl folche im Reinigungshaufe aufge,        |
| ftellt merden. 239:4                               |
| Schiffscapitain will bem Pater Labat wenig für     |
| einen Centner ungelauterten Bucher im Reini.       |
| gungshaufe jahlen. G. 268 - fauft here             |
| nach diefen nehmlichen Bucker, nachdem er vor-     |
| her auf dem Riebeifen ift gerieben worden, um      |
| einen viel hohern Preis. 276                       |
| Schlange am Belmichnabel bes Brandfewein.          |
| teffels im Diftillirhaufe, ihre Form, Mate.        |
| rie und Gebrauch G. 336 - wird in einem            |
| Raffinerictopf gefegt.                             |
| Schlangen, werden ju Martinice fanfig ange.        |
| troffen wo Matten find G. 46 - ernafren            |
| fich von Ratten, und ahmen ihr Gefdren nach.       |
| enenn un' icht a f bie einenen undie ineift Chend. |
| Schmid, wie er auf ben Infeln genennt wird.        |
| 6. 350 - iff in einer Buckerplantage unent.        |
| behrlich. Cocub.                                   |
| Schmiebe, wie vielt eine fahrlich Rugen ab         |
| wirft. G. 350 - was fur Rohlen hitruge,            |
| braucht werden. Firmis finen a neg Gnes gi         |
| Schnelle                                           |
| Ounteu.                                            |

| & Luating to the Contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnellipange iff großen Irrthumern unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| worfen, und woher folches fommt. G. 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schonheit und Gute perschiedener Buckergate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tungen, morinnen folde eigentlich befiehet. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sdreiner , ift in einer Buckerplantage ebenfalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| unentbehrlich , befonders wenn er brechfeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fann, G. 355 256 mie viel einer täglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| au verdienen in Stand ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schroeine, damit werden die fleinen Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nischen Infeln erft von den Spaniern befegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. 5 - find ben Buckerrohren fehr ichablich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.6. fonnen große Berwuftung in den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Buckernohrfelbern anrichten, G. 47 - mer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ben auf Labats Befehl todtgefcoffen. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schwere eines Saffes mit ungelauterten Bucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| angefullt, wie viel folche betragen muß, 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geih, oder Filtrirtucher, wovon folche ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fertigt, und woju folche in ben Buckerfabrio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| cken gebrancht werden. S. 167,69 Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| untauglichen werden den Regern gegeben. 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seihtuder, borfen weder vor die Ofenlicher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| noch unter die Schirmdacher ber Defen jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| trocfenen aufgehenft merden. G. 2,26 mm. pon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| grober und dichter Leinemand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spanier, haben niemals auf den Untillen etwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| angebant. G. 5 - weshalben alle fleine In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| feln bon ihnen mit Schweinen find befegt wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| Spanier und Portugiesen, bringen die er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ften Buckerpflangen nach der Infel Madera,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| i and von bort nach Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 6     | Spanier und Portngiesen haben in Offindien  |
|-------|---------------------------------------------|
|       | die Runft ben Bucker aus ben Buckerrohren   |
| · ; · | berausjubringen gelernt, und biefe Manu-    |
|       | factur ju erft auf ber Infel Madera und ben |
|       | übrigen Canarifden Infeln, bernach auch in  |
|       | Almericfa eingeführt. G. 1                  |

haben in Reufpanien und Brafilien, lange Beit vor Riederlassung ber übrigen Europäer auf den Untillen, Bucker verfertigt. G. 10 waren vor dem Jahre 1581. bloß auf Eroberungen bedacht. Ebend

Speisekammer, Ruche und Magazine, follen Seitmarts, ober hinter bem Wohnhause fteben.

Spuhlwasser von den Ciffernen, wozu folches fann gebraucht werden. S. 278. — Der Reffel und Zuckersormen, wird von den Raffinistern ebenfalls benugt.

Stampfel, beren man fich bedient den Bucker Flar ju ftogen, ihre Form und Materie. 265

Strom ben einer Plantage, ift besser Seitwarts, als mitten barinnen. S. 387 - bessen man. Gerlen Rugbarkeit. Ebend.

Sußigkeit bes Zuckers entspringt aus dem Sp. rop. S. 304 — wird durch das oftere um arbeiten und fcmelzen vermindert. Ebend. — groffere des Randysjackers.

Sprop wird im Ruhlkeffel mit dem ungelauterten Bucker vermengt. S. 213 — Dicker, wie folder an sichersten kann benuntmerden. 214,16

Sy.

| Sprope; thre mancherlen Gattungen, und | more  |
|----------------------------------------|-------|
| ju fie gebraucht werden. G. 277 : 80 - | wie - |
| man folche in Bucker verwandelt G. 2   |       |
| Spropzucker, wer folden erfunden hat,  |       |
| wie folcher verfertigt wird. G. 277,84 |       |
| aus dem Sprop der Sprops, warum er     | ben   |
| andern Bucker verderbt.                | 284   |

Tafffa, wird von den Regern der Zuckerbrand, temein genannt, S. 332. — seine Eigenschaff ten und Geruch. Ebend. — wie solcher ver. fertigt wird.

— wird eigentlich der aus dem ersten Safte oder Glattwasser abgezogene Geift genannt. G. 2377 — ist außerordentlich fark und kopfreißend.

Ehend. Ehend. Befrage abgezogen.
Ebend. — ber mit ungeläuterten Bucker aus gefüllten Faffer, wie solcher gerechnektwird. 327

Theile, einzelne, des Zuckerkorns, wie folche beschaffen find. G. 201. — bes Randysiuckers. G. 202. — des mit Gpps vermengten.
Zuckers. — Gebend.

Thonerde, wird nach Bermechelning ber Safboden gum bftern in Die Zuckerfaffer gefullt, um die Schwere derfelben zu vermehren.

- wie solche beschaffen sein muß, womit fie verfälschfund probirt wird. G. 244 48 - was die Lonne voll kostet. G. 244 - von Ronen

ist

th jener welche man von Rantes herbringt vorzugiehen. G. 245:46 - welche ju Guas deloupe ausgegraben wird, fann nicht fo oft gebraucht merden. Thonerde wie fie gubereitet, und aufgelegt wird. G. 248:50 - ihre Bucken werden mit feinem Sande ausgefüllt. G. 251 - wie lang folche muß auf ben Bucker liegen bleiben. G. 251:52 berfelben Bubereitung wenn man fich ihrer bfe ter als einmal bedienen will. - jum andernmale aufgelegt, bleicht nur bie Spige des Buckerhutes. G. 253. - ju melder Beit die gweyte barauf fommt. G. 254. ihre Erneuerung ift hochit fcadlich. 254:56 Conne, mohl eingestampfte, wie viel Bucker folde enthalten muß. G. 267. - worinnen Die Schlange Des Diffiffirhelms ruhet, muß mit bicken eifernen Reifen umgeben , und beftåndig mit frifden Baffer angefüllt fenn. 3 3 613 7 Connen voll ungeläuterten Buckers, wie vicle ein Feld von hundert Schritten ing Biereck aiebt.

Unkraut, mächst häusig im frischen fetten Erdreis che. S. 33. — muß fleißig ausgejätet werden. 33 — wodurch es so stark auf den Savannen ausges breitet wird. S. 393. — welche Gattungen desselben für die Savannen an schädlichsten ist. ibid. Ursachen des verminderten Zuckerpreises. 217218 Untersuchung der Frage, ob es vortheilhafter sen, weißen, oder ungeläuterten Zucker zu versfertigen.

|   | Untersuchung, ob es nuklicher ift auf einer ober zween Buckerfabricken, mit zertheilten Rraften zu arbeiten. G. 389190         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Verfasser läßt die Zuckerrohre der frisch umge-<br>rissenen Felder nach sechs Monathen abschneis                               |
|   | ben und Aquavit davon machen. G. 21. — bes tomut aus den frisch gewachsenen Sproffen der                                       |
|   | abgeschnittenen Buckerrohre ben schönften weißen Bucker. 21:22                                                                 |
|   | - läßt seine Pflanzen mitten aus den Zuckerroh-<br>ren abschneiden. S. 32. — giebt den Planta-                                 |
|   | geinhabern allerlen gute Rathschläge. 398 — hat die Missionsguter bennahe zehen Jahre                                          |
|   | lang verwaltet. S. 399. — schreibt seine Rachrichten vom Bucker aus eigener Erfahrung. Ebend. — sucht seine Ordensbrüder wegen |
| • | des Berkaufs ihrer landesproducten ju ents schuldigen.                                                                         |
|   | Berordnung, Konigliche, wegen ber tocher in den Sagboden. G. 200. — Konigliche,                                                |
|   | megen ber Fleischportion welche bie Reger er-<br>halten follen mird schlecht beobachtet. 6.361                                 |
|   | Begrinnen in einer Buderplantage. 341366                                                                                       |
|   | Berschiedenheit des Preises, der mancherley Buckergattungen.                                                                   |
|   | Verzeichniß der Anzahl von Regern welche in                                                                                    |
|   | einer Zuckerplantage gebraucht werden. 339:40<br>Befou, trinken die Negerkinder unter Lags.                                    |
|   | S. 105. — wird von einigen Plantageinhar bern den Regern aus Geit unterfagt. 106                                               |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Defou von alten Buckerrohren, ift hart ju rei-       |   |
| nigen. 6.191. — wie folder vom Schmute               |   |
| gereinigt mirb. S. 19219                             |   |
| Vorrath von Brennholz welcher erfodert wird,         |   |
| fieben bis acht Monathe lang Buder fieben gu         |   |
| fonnen. G. 360 bon Maniocmehl muß                    |   |
| immer wiederum erneuert werden. 36                   | ĸ |
| Borfchlage des Berfaffers, ben Plat ju Unler.        | 4 |
| gung einer Plantage geschickt einzutheilen. 3 8 2.9. |   |
|                                                      | • |
| Vorsprung mit Abschneidung der Zuckerrohre,          | 3 |
| menn folder darf genommen werben. 62.6               | 5 |
| Bagge, gewöhnliche, ift ficherer ale bie Schnell.    |   |
| mage zu gebrauchen.                                  | • |
|                                                      | • |
| Magschalen, aus welchem Holze fie muffen ver-        |   |
| fertigt werden. G. 3 26 - follen eiferne Schies      |   |
| nen mit Saden haben. Ebent                           | • |
| Magner, ift in einer Buckerplantage unentbehr.       |   |
| lich. G. 351 - worinnen fein Debenverdienft          |   |
| bestehet. 351:5                                      | 2 |
| Maffernichten, wie vielerlen Arten berfeiben ce      |   |
| giebt, und wie folche eingerichtet find. 126:3       | 2 |
| - mit Chaufeln, werden auf den Infeln nicht          |   |
| angetroffen. G. 132 - morinnen ihr Borjug            |   |
| eigentlich bestehet. Ebent                           |   |
| Weine, fauft man lieber auf ben Infeln etwas         | • |
|                                                      |   |
| theuerer, als daß man folche aus Frankreich          |   |
| fommen lagt. G. 395. — Frangofische, hal-            |   |
| ten fich nicht in Saffern. G. 396 - Spanis           |   |
| fche, bleiben gut in Tonnen. Ebend. — muffen         |   |
| in große Flaschen gefüllt werben. 39                 | 7 |

| E  | Beineffigsteberen, wird unschieflicher Weise                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | das Gaud genannt mo man den Buckerbranotes                                              |
|    | wein verfertigt, G. 333' - ihre Gerathichafe                                            |
|    | ten. G. 323 / 37 wie, und wohin folche                                                  |
|    | muß gebauet werden. G. 333 - foll von teis                                              |
|    | nem Reger betretten werden. 345                                                         |
| •  | Berth der frangofischen Mungforten nach deuts                                           |
|    | ichen Gelbe berechnet. G. 216. Anmerf.                                                  |
|    | Wiberlegung ber Mennung als sollten die Spas                                            |
|    | nier Buderrehre auf ben Infeln gepflante has                                            |
|    |                                                                                         |
|    | Ben. Milbe, haben Buderrohre nach Guadeloupe ges                                        |
|    |                                                                                         |
|    | bracht. Dindmuhlen, wo folche an beffen konnen an-                                      |
|    | gelegt werden. G. 64 — Portugiefische um                                                |
|    | Getrandtmahlen in St. Chriftoph, wie folche                                             |
|    | gebauet find. Ebend find bon jenen um                                                   |
| ٠. | gevauer uno. Coent. — und von jenen and                                                 |
|    | Paris wenig verschieden. — nach Portugiefischer Art gebauet, werden be-                 |
|    | foricen. S. 65: 68. — Sind schwer zu hem-                                               |
|    | ichtichen. G. 65, 68. — Sitte fantet für 45.68.                                         |
|    | men, und mie foldes gefchieht. G. 67:68.  haben eine überaus fchnelle Bewegung, und fo. |
|    | Gar menie in unterhalten 68165                                                          |
|    | HELL HICKLIN ALL CLIEVE STATES                                                          |
|    | Diffenschaft eines Raffinirere, worinnen solche                                         |
|    |                                                                                         |
|    | Wohlthat, bie größte, welche man ben Degern                                             |
|    | erzeigen kann, ift, wenn man ihnen ein Sand-                                            |
|    |                                                                                         |
|    | Bundargte, ihre Rothwendigfeit, Roften und                                              |
|    | Berrichtungen in einer Buckerplantage. S. 371479                                        |
|    | — find mehrentheils hochst unwissend.                                                   |
|    |                                                                                         |

### Rogisten.

|      |                                                                                                 | 4                                                   |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|      | menes, Franz,<br>Umericka wachsen.                                                              |                                                     | derrohre in G. 7 |
| 1    | pfen ber Formen<br>mird. S. 241<br>olche weggenomm                                              | wie, und gu-                                        |                  |
| _    | t, eigentliche, jum<br>Buckerrohre.<br>wie folche in eine<br>vird.                              |                                                     | 3 2              |
| Į    | ist das kostbarste<br>dierauf muß ein<br>ein Augenmerk rie                                      | Plantageinhaber                                     |                  |
|      | tpunct, rechter, en abgeschnitten wieflimmen.                                                   |                                                     |                  |
| 3u   | bereitung der Reiffenscher                                                                      | inigungslauge, ist<br>aft eines Raffinir            | ein Haupte       |
| r    | eler, woraus fol<br>— ist der Sast e<br>Ebend. — hält s<br>vahrt wird. Eben<br>üßes Salz genann | ines Rohres od<br>ich solang er fü<br>d. — kann mit | er Schilfs.      |
| Zu ( | cker ist leichter ale<br>Byps vermengt, w<br>S. 20113 — mi<br>verden.                           | der Enrop. G.                                       | chaften hat.     |
|      | wird mit dem Ra<br>gefüllt. S. 2301                                                             |                                                     |                  |

umgerahrt, und wie oft foldes gefchen muß.

- 6, 231'133 Rinde womit man folde ab.
- Bucker, wie folder aus den Formen ledig ges macht wird. G. 237:38 — woraus feine Gibte und Weiße zu erfennen ift. G. 238:39 — muß, sobald die Thonerbe herabgenommen wird nite Birften abgekehrt werden.
  - wird durch ofteres Bleichen nicht weißer.

    S. 253 ber nicht durchaus fann gebleicht werden, mas damit geschiehet, S. 256. bie obere Seite wird mit einem Messer abges schabt. S. 256.57 wie viele Gattungen aus dem Sprop und Schaume konnen verferstigt werden.
  - muß gestoßen werden bevor er in die Fasser gefülltwird, wie, und von wem solches geschieht S: 264,65. — gestoßener, wird ins Jaßges siebt und fest gestoßen. S. 266. — Brocken werden frisch gestoßen, oder durchgemahlen. 26
  - darf niemals ben Nacht in die Tonnen gefüllt werden. S. 268. wie viel in eine Tonne hincingehet. S. 267. geriebener, warum folcher ein weißeres Unsehen hat, als der geftoßene.
  - durchgelassener, woher solcher seinen Ursprung hat. S. 271 von den englischen Priesen, läßt sich schöner raffiniren. S. 272. wie solcher versertigt wird. S. 272. 74. was für Betrügerenen und Misbrauche daben vorsehen. S. 274.75. beffen Bersertigung bringt

| bringt teinen fonberlichen Rugen.     | S. 273.       |
|---------------------------------------|---------------|
| wie folden die Engellander verf       | ertigen. 27e  |
| Bucker, mit Thonerde gereinigter, n   | os hierune    |
| ter verftanden wird. G. 224 - hi      | erru ift eine |
| Igang besondere Reinlichkeit nothig   | Con on the    |
| - wie nier falchen neufentiet         | 0. 215.       |
| - wie man folchen perfertigt.         | 336108        |
| - muß aus bem Beruche erfannt ;       | verden. G.    |
| 5 174:291 mit Thonerde gere           |               |
| füßer als ber raffinirte. G. 303,     | 4. — hat      |
| mehr Sprop.                           | 304           |
| wie viel man eine Woche hindurch      | berfertigen   |
| fann, und worauf es hierben an        | ommt. S.      |
| 3115 16: - Deffen jahrlicher Ere      | req. 317:20   |
| Buckerbaum vom Gebirge und beffe      |               |
| bung. G. 327:28 fein Solii            |               |
| mern und Solglaufen unterworfen       |               |
| - ju welcher Beit man ihn ur          |               |
| G. 328 muß fcnell aus ben             | Malbe on      |
| einen bedeckten Plat gebracht werd    | en Chank      |
| Buckerfabricken, mo, und von          | en. Ebend.    |
|                                       | mem lotche.   |
| querft find errichtet worden.         | 10            |
| Zuckerfabricken und Zuckermul         |               |
| eine ziemliche Strede vom Wohnha      | uje entfernt  |
| stehen.                               | 385           |
| Buckerformen, wenn folde ins Rein     | rigungshaus . |
| muffen getragen werden.               | 108+9         |
| - wo fie gemacht werden. G. 17        | 7. — ihre.    |
| außerliche Gestalt und Materie.       | 178:79        |
| - muffen mit Reifen umgeben werden.   |               |
| iveshalben man folche vorher          | in Baffer     |
| weichen muß.                          | 182:82        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 34            |
|                                       |               |

| ,                                                                                                                                        |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | ber Hand<br>S. 229.<br>d. 229.30<br>den Ras<br>S. 230.31 |
|                                                                                                                                          | 6. 231.32                                                |
| - wie lang solche fieben bleiben bis fie nigungshaus fommen. © 234. — a Art solche im Reinigungshause gewerben.                          | uf welche                                                |
| - wie solche' in ber Dorrhutte aufgest ben. S. 260-62 - wie lang sie in b hutte stehen muffen. S. 257-63 folche zerstoßen werden.        | er Dørr                                                  |
| Buckerfabricke in Guadeloupe, wenn ben Engellandern find abgebrennt . 355. — werden vom Pater Labat o hulfe ber handwerksleute wieder an | worden.<br>hne Ben-                                      |
| Buckermuhle eines Schreiners ju Grauf Guabeloupe, Die er felbst gebauet solche beschaffen war.                                           | andeterre                                                |
| Buckermuhlen, wie biele Arten berf-<br>giebt. S. 63.64. — welche von Pfer<br>Ochsen herumgetrieben werben.                               | den oder                                                 |
| — auf welche Art folche mit Nohren werden. S. 90 - 92. — wie viele gagu gehören. S. 92 - 93. — misse gewaschen werden.                   | personen<br>n ofters                                     |
| — beren man sich in Brasilien bebient, che gebauet find. S. 118 - 120. — und ihre Einrichtung.                                           | liegende,                                                |
|                                                                                                                                          | Bu,                                                      |

Buckerplantage, was eine jährlich abwerfen fann. S. 320. — ist viel einträglicher als and bere Europäische kandereyen. S. 320.21

Zuckerprobe, wie folche angestellt wied. S. 175. 77. — hierinnen bestehet die ganze Wisserfenschaft des Raffinirers. 175

Bucterraffinerien, wie viel Reffel folde haben.

242 : 293

- Zuckerrohre find auf den Inseln und sesten Lanbe von Americka eben sowohl einheimisch als in Oslindien.
- worinnen sie von den übrigen Schilfrohren unterschieden sind. S. 12. — worauf es in Unsehung ihre Hohe, Dicke, Gute u. f. w. hauptsächlich antommt.
- bie guten, haben oben an Gipfel nur einen fleinen Busch, S. 14. werden durch Knosten abgetheilt. Ebend. haben mehr Saft je weniger Knoten vorhanden sind. Ebend.
- welche nach abgeschnittener Spike noch vier und zwanzig Pfunde wogen, find eine große Seltenheit.
- ihre Schwere ist eben fein Kennzeichen ber Sute. S. 15. wie solche beschaffen senn mussen, wenn sie vollkommen senn sollen. 15
- von den niedrigen sumpfigten Feldern, wie solche beschaffen sind, und warum sie keinen schonen Zucker geben. S. 18. welche auf rothen und starten Feldern gewachsen sind, mas solche für Zucker geben.
- de be ern ohne frisch gepflanzt zu werden.

- S. 19. ihre Sproffen find nach zwanzig bis brenfig Jahren noch gut; S. 19
- Buckerrohre, welche auf bergigten und waldigten Gegenden wachsen, wie solche beschaffen find. S. 20. — der neuen Felder wie ihr Saft beschaffen ist.
- niussen nach der Schnur gepflanzt werden.
  S. 29. wie weit ihre Reihen voneinander stehen sollen. Sbend. wie solche eingesenkt werden.
- wie alt solche senn missen, bis sie konnen abgeschnitten werden. S. 35, 36. treiben so bald sie abgeschnitten sind frische Anospen und Reiser. S. 37. welche zu Ende der trockenen Jahrszeit sind abgeschnitten worden, worinn eigentlich ihr Vorzug bestehet. 38,39
- follen vorher gefostet werden, und zwar aus der Mitte bes Feldes. S. 39 .40. welche zu Boben liegen, werben leichter von den Ratten angefressen.
- welche von ben Natten sind angefressen worben, werden sauer. 6.47. — ihr Bau erfobert großen Fleiß und eine besondere Ausmertfamteit. Ebend. — wosur solche zu bewahren sind.
- mie lang solche bauern bis sie frisch mussen gepflanzt werben. S. 54. bauern in einem frischen fetten kande funfzehen bis zwanzig Jahre. S. 54. 55 je alter solche werben, besto langer pflegen sie zu bauern. S. 55 ihre Wurzeln mussen mit frischer Erde aufgefüllt, und was daran versault ist abgeschnitten werben.

Buckerrohre, um welche Zeit solche berpfeilt haben. S. 56. — woraus ihre Blute eigent- lich bestehet, Ebend. — bluhen jährlich zwen- mal. Ebend. — zu welcher Jahrszeit sie nie- bersuten und Fasern treiben, welche eine wurzeln. Ebend. — sind ein Monath nach iherer Berpfeilung mit wenig Saft angefüllt, und zu gar nichts zu brauchen. S. 57.58

- wenn, und auf welche Art solche abgeschnitten und in Buschel gebunden werden. S. 58.61 — bavon darf man niemals einen Vorrathauf etliche Tage lang abschneiden lassen. S. 62. — mussen Sonnabends, oder noch besser Monstags frühe abgeschnitten werden.

- wie oft solche durch die Mühlen sollen geschoben werden. S. 90 - 92. — die ausgepreßten werden Bagacen genannt. S. 92. — werden Buschlweise auseinauder gebunden. S. 93;
— dörfen nicht in ganzen Buscheln bineingeschoben werden.

- find ju Cabesterre viel harter und mafferreis

cher.

— abschneiben, wie viele Reger dazu gebraucht werden. S. 359. — ist die leichteste Arbeit, welche mehrentheils von Weibsbildern verrichtet wird. Ebend.

Buckerrohrbrandtewein, wird von den Reigern Taffia genannt. S. 332. — ift sehr stark, und hat einen unangenehmen Geruch. Ebend. hat eben so viel Schärfe als der Kornbrandtes wein. S. 332. — wird auch Guilbive genannt. S. 333. — wie solcher muß verfertigt werden, und was für Geräthschaften dazu gehören.

333 • 37

| Buckerrohtfeld von hundert Schuhen ins Vierect,<br>wie viele Formen, ober Tonnen voll, man<br>bavon erhalt.                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buckerrohrfelder zu Cabesterre, tragen war<br>bickere und grössere Nohre, welche hingegen<br>wässerichter und nicht so Zuckerreich sind. 321                                                                                     |
| Buckerrohrsaft, fließt an den Walzen der Mahle hinunter, und wird hernach in die Muhle geleitet. 92                                                                                                                              |
| Buckerrohrspiken, weshalben man solche in die Boben der Zuckerfässer siecken nung. ©. 209. — nuissen vor Einsetzung der Faßboden wieder herausgezogen werden. — welche man im Erdboden legt, wie solche besichaffen senn sollen. |
| Buckerschaum, aus den ersten dren Ressellen, was daraus gemacht wird. S. 276. aus dem Sp. rop und Batteriekessel, wogu man folden braucht. 276. 77                                                                               |
| Buckerschilf, oder Rohr, soll aus Ostindien<br>ursprünglich herstammen. S.2. — wird von<br>den Portugiesen und Spaniern zuerst nach Ma-<br>dera, und von da weiter nach Americka ge-<br>bracht. Ebend.                           |
| Buckerstederen, nach ihrer Bnuart und innern Einrichtung, Defen und Kesseln beschrieben.  S. 133/161. — muß nahe an die Mublen hin- gebaut werben.                                                                               |
| Buckerspathen oder Meffer, seine-Form und Gebrauch.                                                                                                                                                                              |
| Buckertopfe, ihre Größe, und wozu solche ges<br>braucht werden. S. 179. — wie solche be-<br>schaffen                                                                                                                             |

schoffen sepn mussen, und was sie kosten. S. 179.80. — mussen vorher eingeweicht und ausgewaschen werden. S. 183. — wie viel solche fassen können. S. 183. — E. 184

Buckervorrath, wie viel eine Woche hindurch fann verfertigt werben, und worauf man baben zu seben hat. S. 315 - 18. — wie solcher in Preis soll berechnet werden.

Bufalle, traurige, welche fich in ben Bucker, fabricken ju eraugen pflegen, und wie folché an besten tonnen vermieden werden. 96,101

### Berbesserungen einiger Fehler.

- Seite 13 Beile 25 fehlt nach hat, Das Wort here auskommen.
- 6. 90 3. 14 lies Engellander, anfratt Englan.
- S. 133 3. 13 lies mancherlen, anftatt macher-
- C. 222 3. 11 lies Dahingusenden anfiengen. Ebendafelbft, 3. 10 lies den, anfiatt bem.
- S. 323 3. 2. lies tausend und sieben und swanzig Livres, anstatt sieben und swanzig tausend Livres.
- In dem Borberichte, auf der letten Geite 3. 15 lies wir, auftatt wie.

End:

Endlich nuß hier noch erinnert werden, daß die Kupfertaseln ebenfalls oben mit dem Wurm V. Th. sind bezeichnet worden, weil der Verleger Ansangs dieses besondere Werk unsers Versassers, als den fünsten Vand der Reisen hat ausgeben wollen: man belies be also solche Zeilen zu durchstreichen, und sich dadurch nicht irre machen zu lassen.

Die Anweisung für ben Buchbinder wegen der Aupfertafeln, befindet sich zu Ende des Buchs, vor bem Register.

Finis coronat opus.



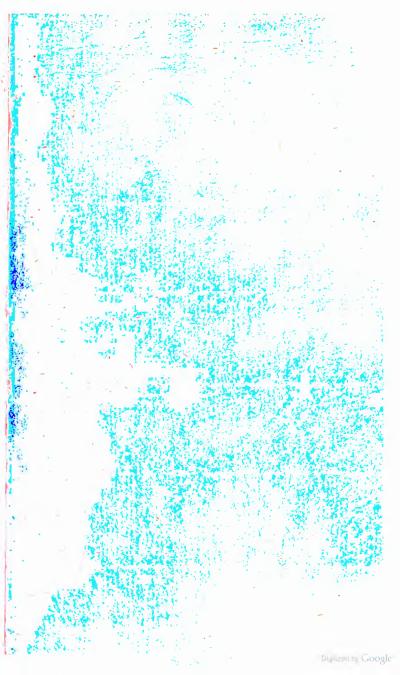



